# BEITRÄGE ZUR PETREFACTEN-**KUNDE: MIT 18 NACH DER NATUR** GEZEICHNETEN...

Georg zu Münster, Hermann von Meyer



BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.



# Inhalts-Verzeichnifs.

|                                                                            | pag.    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Ueber den Protorosaurus Speneri. Von Hermann von Meyer                  | 1 - 21  |
| 2. Brachytaenius perennis. Von Hermann von Meyer                           | 22 - 23 |
| 3. Pterodactylus Meyeri. Von Hermann von Meyer                             | 24 - 32 |
| 4. Iguana? Haueri. Von Hermann von Meyer                                   | 33 - 34 |
| 5. Beschreibung einiger merkwärdigen Fische aus den Kupferschiefern.       | 35.     |
| I. Dorypterus Hoffmanni. Vom Professor Germar                              | 35 - 37 |
| II. Bemerkungen zu den Gattungen Janassa und Dictea. Vom Heraus-           |         |
| geber                                                                      | 37 - 39 |
| geber                                                                      | 40 - 42 |
| IV. Zur Gattung Platysomus. Vom Herausgeber                                | 43 - 45 |
| V. Platysomus Fuldai, Vom Baumeister Althaus                               | 45 - 47 |
| VI. Globulodus elegans, eine neue Gattung Pycnodonten. Vom Heraus-         |         |
| geber                                                                      | 47 - 48 |
| VII. Bemerkungen zum Pygopterus Humboldii. Vom Herausgeber.                | 48 - 49 |
| VIII. Zur Gattung Coelacanthus. Vom Herausgeber                            | 49 - 50 |
| 6. Ueber die bis jetzt bekannten organischen Ueberreste des Richelsdorfer  |         |
| Kupferschiefers und ihr Vorkommen in demselben. Vom Baumeister Alt-        |         |
| haus                                                                       | 51 - 54 |
| 7. Beschreibung einiger neuen Fische in den lithographischen Schiefern von |         |
| Bayern. Vom Herausgeber.                                                   |         |
| I. Scrobodus subovatus                                                     | 55 - 56 |
| II. Zwei neue Arten Coelacanthus,                                          | 56 60   |
| III. Die Gattung Aethalion                                                 | 60 - 61 |
| IV. Thaumas, eine neue Gattung Placoiden                                   | 61 - 64 |
| 8. Beschreibung einiger fossilen Fischzühne aus dem Tertiär-Becken von     |         |
| Wien, mit den beiden neuen Gattungen Capitodus und Soricidens. Vom         |         |
| Herausgeber                                                                | 65 — 69 |
| 9. Ueber das Crustacéengenus Prosopon. Von Hermann von Meyer               | 70 - 75 |
| 10. Beschreibung drei neuer Arten Crustaciten, Vom Herausgeber             | 76 - 78 |
| I. Squilla antiqua.                                                        | 76.     |
| II. Reckur punctatus.                                                      | 77.     |
| III. Naranda anamala                                                       | 78      |

#### GD IV GD

| 11. Beschreibung einiger neuen fossilen Insecten. Vom Professor Germar.   |      | pag.          |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| I. in den lithographischen Schiefern von Bayern                           | 79   | - 89.         |
| II. im Schieferthon des Steinkohleugebirges von Wettin,                   | 90   | - 94.         |
| 12. Leber einige neue fossile schaleulose Cephalopoden und eine neue Gat- |      |               |
| tung Ringelwürmer. Vom Herausgeber                                        | 93   | - 99.         |
| 13. Die Fucolden des Kupferschiefers. Vom Herausgeber                     | 100  | <b>— 102.</b> |
| 14. Ueber einige neue fossile Pflanzen, unter Mitwirkung des Professors   |      |               |
| Unger in Grätz. Vom Herausgeber                                           | 103  | - 110.        |
| 15. Ucher eine neue Art Myriacanthus im Jurakalk. Vom Herausgeber         | 111. |               |
| 16. Nachtrag zu den Versteinerungen des Uebergangskalkes mit Clymenica    |      |               |
| von Oberfranken. Vom Herausgeber.                                         | 119  | - 128         |

#### Ueber

### den Protorosaurus Speneri,

un

insbesondere über die Reste, welche sich davon in den Sammlungen des Herrn Grafen G. zu Münster und des Herrn Bergrathes Fulda vorfinden.

Von

Hermann von Meyer.

Vor zehn Jahren führte ich in meinen Palaeologicis (S. 109, 208) den Beweis, daß Schwedenborg's animal marinum amphibium oder felis marina, Link's versteinertes Crocodil, Kundmann's Eidechse, der fossile Monitor von Kupfer-Suhl und Rothenburg, oder wie Cuvier ihn nennt, der fossile Monitor von Thüringen, dass die fossilen Ueberreste aller dieser Thiere weder von einem Crocodil noch von einem Monitor herrühren, sondern von einem eigenen Genus der ältern fossilen Saurier, welche von den lebenden auffallende typische Verschiedenheiten zeigen. Bieses Genus nannte ich Protorosaurus und die Species P. Speneri; meinen Untersuchungen lagen, so wenig wie denen von Cavier, der an der Versteinerung nur eine oder höchstens zwei specifische Verschiedenheiten von Monitor eutdecken konnte, Originalversteinerungen zu Grund. Während die seit einiger Zeit über die Versteinerungen des Kupferschiefers erschienenen Schriften von Zenker, Kurtze und Germar meine Entdeckung nicht anerkennen, indem Zenker (de primis animalium vertebratorum etc. vestigiis Lpz. 1836. S. 9.) uud Kurtze (commentatio de petrefactis quae in schisto bituminoso Mansfeldensi reperiuntur. Hallae 1839. S. 33) diesen Saurus noch immer für einen Monitor unter Holl's Benennung Monitor antiquus ausgeben, Germar aber (die Versteinerungen des Mansfelder Kupferschiefers. Halle 1840, S. 8) ihn als Monitor Speneri aufführte, bestätigt Owen die Verschiedenheit des Protorosaurus von den lebenden Monitoren und den übrigen Lacerten durch Untersuchungen am Spener'schen Exemplar, das, wenn ich nicht irre, im Hunter'schen Museum in London sich befindet, und wovon die Gegenplatte in der naturforschenden Gesellschaft zu Berlin aufbewahrt wird. Spener machte im Jahr 1710 diese Versteinerung bekannt (Miscellanea berolinensia. 1710. S. 92. fig. 24. 25.); Büttner giebt von der Spener'schen Abbildung eine gute Copie (Rudera dil. testes, 1710. S. 240. Taf. 26): unvollkommener ist die Abbildung bei Scheuchzer (Phys. sacra, I. Taf. 52. 1731). Dieses Exemplar wurde 1706 bei Kupfersuhl im Thüringischen gefunden, und ist noch immer das einzige mit erhaltenem Kopfe. Das im Alter seiner Entdeckung oder Bekanntwerdung ihm zunächst stehende Exemplar ist jenes, welches der Apotheker Link in Leipzig besafs und bekannt machte (Acta eruditorum. Lpz. 1718. S. 188. Taf. 2), Scheuchzer theilt auch die Abbildung davon mit (a. a. O. Taf. 52); es fehlen daran der ganze vordere Theil des Sceletts, so wie das änsserste Schwanzende. Dieses Exemplar wurde ebenfalls bei Suhl gefunden, und was davon übrig, mifst nach Angabe des Herrn Grafen zu Münster (Jahrb. f. Min. 1833. S. 68) 2' 8"; dieses Exemplar ist mit der Link'schen Sammlung in den Besitz des Fürsten von Schönburg-Waldenburg gekommen. Das sogenannte Schwedenborg'sche oder Wiener Exemplar wurde 1733 in der Gegend von Glücksbrunn im Meiningen'schen gefunden, und ist Eigenthum der K. K. Sammlung in Wien; Schwedenborg machte es bekannt (Regnum subterraneum. Dresd. u. Lpz. 1734). Dieses Exemplar ist für den Schwanz und die hintern Extremitäten wichtig. Das im Jahr 1793 bei Rothenburg an der Saale gefundene Exemplar besitzt das K. Museum in Berlin. Nach der unvollkommeuen Abbildung, welche Cuvier (oss. foss. V. 303. Taf. 9. fig. 1) davon giebt, umfasst es den Theil von der Wirbelsäule, in welcher die Beckengegend fällt, mit den Oberschenkeln und den fragmentarischen Uuterschenkeln. Ausser diesen vier vollständigeren Exemplaren befinden sich im Museum der Universität zu Jena zwei von Zenker (a. a. O. S. 13. fig. 3. 4) bekannt gemachte Platten mit einem Vorder - und einem Hiuterfus, woran wenig fehlt; der Ort aber, wo diese Stücke gefunden wurden, wird nicht angegeben; und Germar (a. a. O. S. 10. fig. 16) führt ein bei Eisleben gefundenes Bruchstück an, welches aus sechs fragmentarischen Rippen und dem Abdruck eines von ihm für Schulterblatt gehaltenen Kuochens besteht. Wie selten übrigens diese Versteinerungen in dem thätig ausgebeuteten und an Fischen überreichen Kupferschiefer ist, geht daraus hervor, dass in einer Anzahl Kisten mit Kupferschiefer-Versteinerungen, welche der höhern Gewerbsschule in Kassel gehört, und von Herrn Professor Dr. Dunker auf meine Bitte durchsucht wurde, sich keine Spur von einem Saurus vorfand, so wie, dass nach einem dreissigjährigen Sammeln Herr Bergrath Fulda zu Riegelsdorf nur Ueberreste von einem Reptil erhielt, welches derselbeu Species angehören und auf die ich später zurückkommen werde.

Was über alle diese zum Theil noch nicht hinlänglich vom Gestein entblößten Exemplare bekannt wurde, ist so unvollständig und fürs Studium so wenig brauchbar, dafe ich längst den Wunsch hegte, so glücklich zu seyn, Originalversteinerungen von diesem Thier untersuchen zu können. Ich war daher erfreut, vom Herrn Grafen zu Münster zwei seiner Saumlung angehörige Veberreste von diesem Sanrus, deren eins aus mehreren nah aneinandersitzenden Sehwanzwirbeln, das andere aber aus einem sehr beträchtlichen Rumpfstück bestelt, mitgetheilt zu erhalten. Letzteres verdient unter die vollständigeren von Protorosaurus existirenden Exemplare eingereilt zu werden. Mit vieler Mühe gelang es mir, diese sehöne Versteinerung von dem Gestein zu reinigen, womit sie theilweise noch bedeckt war, und mit dem sie verwachsen zu seyn schien; dafür ward mir die Freude, Charaktere und Theile aufzafinden, welche vom Protorosaurus zuvor nielt bekannt waren, und den Werth der Versteinerung erhöhen!

Das Exemplar von Protorosaurus Speneri aus dem Kupferschiefer von Richelsdorf in der Sammlung des Herrn Grafen zu Münster.

Taf. VIII. fig. 1.

Das Wenige was daran, zumal auf der nicht abgebildeten Gegenplatte vom Kopf und Schwanz übrig ist, eignet sich zu keiner Beschreibung. Die Rückenwirbel bilder großentheils eine gerade Reihe, an den vordern aber ist die Wirbelsäule auf - und hogenförmig hinterwärts gekrümmt, so dafs die ersten Halswirbel an die obern Stachelfortsätze der hintern Rückenwirbel und an den Oberschenkel stoßen. Man wird dabei au eine ähnliche, nur weniger starke Krümmung erümert, welche das Spenner'sche Exemplar von Protorosanrus, sowie ein im Besitz des Grafen Maudelsloh befindliches Exemplar von einem sehmalschnauzigen Saurus aus dem Lias zeigen. Der vorhandene Anfang des Schwanzes ist schwach aufwärts gehogen.

Den deutlicher erhaltenen Halswirbeln gehen Knochentheile vorher, welche dem ersten Halswirbel, oder dem Atlas angehören werden. Darunter fallen zwei gegeuwärtig keine vollkommene Uchereinstimmung zeigende Stücke auf, welche vielleicht die Seitentheile des obern Bogens darstellen, und was darüber liegt, könnte eher dem oberen Stachelfortsatz angehört haben. Jedenfalls geht daraus hervor, dass der erste Halbswirbel klein war, und aus mehreren nicht unschwer von elnander zu trennenden Theilen bestand.

Deutlicher ist der dahinter folgende Wirbel überliefert. Seine Körperlänge beträgt 0,02 bei nicht über 0,10 Höhe, vorn scheint der Körper etwas weniger hoch; die Gelenkflächen des Körpers stehen ein wenig schräg und die vordere etwas stärker nach vorn geneigt als die hintere; keine von beiden, sowie keine Körpergelenkfläche an den übrigen Wirbeln ist convex. Die Wirbelhöbe beträgt mit dem obern Stachelfortsatz 0,025, und es ist dieß gerade so viel, als der Stachelfortsatz von vorn nach binten mifst, letzterer ist oben nur schwach convex begränzt, wobei er nach vorn etwas stärker abfällt und sich mehr zuspitzt als nach hinten. Ueber dem Stachelfortsatz bemerkt man ein kleines Knöchelchen von 0,01 Länge und 0,005 Breite, das ihm nicht angehören kann. Die hintern Gelenkfortsätze sind groß und dehnen sich weiter hinterwärts aus als der Wirbelkörper; die Gegend der vordern Gelenkfortsätze ist zu stark beschädigt, um eine Untersuchung zuzulassen.

Der darauffolgende Wirbel, welches der dritte Halswirbel wäre, mifst 0,029 Kärperlänge. Die stark entwickelten Gelenkfortsätze hindern, an diesem und den folgenden Wirbeln die Körperhöhe zu nehmen, sie scheint indefs nur wenig über 0,01 betragen
zu luben. Für die Totalhöhe des Wirbels erhält man 0,026; die Breite des Stachelfortsatzes, der cher niedriger ist, als der zuvor beschriebene, mifst von vorn nach
hinten 0,02; seine obere horizontale Begränzung ist mit einer sehr schwachen Einsenkung
gegen die Mitte versehen, und vorn stärker zugerundet als hinten; die vordern Gelenkfortsätze stehen weit über den Wirbelkörper vor, so daß bei den ebenfalls stark
entwickelten hintern Gelenkfortsätzen die Wirbelkörpe mit Inbegriff dieser Fortsätze
0,035 beträgt.

Für den vierten Halswirbel erhält man 0,031 Körperlänge bei 0,003 Totalhöhe; mit den Gelenkfortsätzen maß der Wirbel 0,038 Länge; der obere Stachelfortsatz ist von vorn nach hinten 0,022 breit; oben ist er flach eingeschuitten, und die hintere Ecke desselben ist spitzig, die vordere mehr gerundet. An diesem Wirbel bemerkt man deutlicher als an dem zuvorerwähnten, daß der Körper unten etwas elngezogen ist, und zwar am stärksten in der vordern Längenhälfte.

Der Körper des fünften Wirbels mifst 0,029 Länge bel 0,03 Totalhöhe des Wirbels; die Länge mit Inbegriff der Gelenkfortsätze beträgt 0,037; der obere Stachelfortsatz ist von vorn nach hinten 0,02 breit, und oben wieder flach eingeschnitten, jedoch weiter nach dem hintern Ende hin, als im vorigen Wirbel; beide Ecken sind gerundet, die vordere mit einem schon im Stachelfortsatz des vorsitzenden Wirbels angedeuteten stärkern Abfall nach vorn.

Die Körperlänge des "sechsten Halswirbels ergiebt 0,027; die Totalhöhe des Wirbels, wie in den vorigen vertikal gedacht, 0,031 und ie Länge des Wirbels mit Inbegriff der Geleukfortsätze 0,033. Der obere Stachelfortsatz mifst von vorn nach

hinten 0,018; er ist oben nur schwach convex begränzt, ohne Einschnitt und nur an der vordern Ecke gerundet.

Am siebenten Wirbel erhält man 0,022 Körperlänge, für die Totalhöhe dieses Wirbels 0,032 und für die Breite des Stachelfortsatzes von vorn nach hinten 0,013; die Länge des Wirbels wird mit Inbegriff der Gelenkfortsätze nicht unter 0,028 betragen haben. Der Stachelfortsatz ist oben horizontal begränzt und an der vordern Ecke etwas stärker gerundet, als an der hintern. Gegen die vordere Ecke hin bemerkt unan an der Seite einen schwachen Hübel.

Zur Annahme der gesetzunäßigen oder gewöhnlicheren Sieben für die Zahl der Halswirbel sieht man sich dadurch unterstützt, dafs der diesen zunächst folgende Wirbel bereits geringere Länge zeigt und einen oberen Stachelfortsatz besitzt, der dem in den ächten Rückenwirbeln weit ähnlicher ist, als dem in den Halswirbeln. Die Wahrscheinlichkeit ist also dafür, dafs der Protorosaurus sieben Halswirbel besitzt; und zufolge gepflogener Darlegung ist der erste derselben oder der Atlas sehr klein und besteht aus getrennten Theilen, der zweite Wirbel ist nicht viel kärzer als der siebente, und der dritte so lang als der fünste oder nicht viel länger als der sechste, der längste Wirbel ist der vierte; die Wirbel nehmen daher vom ersten bis zum vierten an Länge ihrers Körpers zu, und von da na allmählig wieder ab, dabei sind die längern Halswirbel wenigstens noch einmal so lang als die Rückenwirbel. Den verhältnifsmäßig breitesten oberen Stachelfortsatz besitzt der zweite Halswirbel oder Axis, worin er die Körperlänge übertrifft, während er in allen audern weniger breit ist und bis zu den Rückeuwirbeln hin inmaer schmaler und einfacher wird.

Von eigentlichen Querfortsätzen habe ich an den Halswirbeln nichts vorgefunden. Dafür zeigt deren Wirbelkörper, und zwar unehr in der obern Höhenhälte, an der Seite eine Längskante, welche an dem vordern Ende in eine Art von kurzem glattem Fortsatz auszugehen scheint; und an dem vierten Halswirbel scheint dieser glatte Fortsatz über eine Gelenkfläche Aufschluß zu geben, womit er vielleicht die knüchernen Fäden aufnahm, welche die Halswirbel dieses Thiers auszeichnen, und deren Gelenkende in ungefähr derselben Gegend nur mehr nach dem untern Ende hin wahrgenomnen wird, woraus indefs auch auf eine Einlenkung an der Unterseite zwischen je zwei Wirbeln oder am vordern Ende des Wirbels geschlossen werden könnte. Nach dem was der vierte und fünfte Wirbel über diese sehr fein ausgehenden Knochenfäden darbietet, so sind sie zu zweien in einem Gelenkkopfe vereinigt, gegen den sie breiter werden; hinterwärts dehnen sie sich unter schwach bogenförniger Krümmung so lange aus, dafs sie selbst die doppelte Länge des Wirbelkörpers übertreffen. Der Gelenk-

konf ist hinlänglich breit, um eine Aufnahme an der zuvor bezeichneten seitlichen Stelle des vordern Endes des Wirbelkörpers möglich zu machen, obgleich er dieser Gelenkfläche nicht ganz genau zu entsprechen scheint. Ueberdiefs bemerkt man zwischen dem dritten und vierten. zwischen dem vierten und fünften, zwischen dem fünften und sechsten und selbst zwischen dem sechsten und siebenten Halswirbel einen Hübel, von dem man glauben sollte, dass er mit der Einlenkung der Knochenfäden in Zusammenhang gestanden. Wenn nun diese Knochenfäden wirklich seitlich am Wirbelkörper einlenkten, so mußten auf ieder Seite ein solches Paar vorhanden gewesen seyn, und die auf der Platte entblöfsten Paare waren alsdann die der rechten Seite. Der Gelenkkopf dieser Knochenfäden besitzt einen starken, nach vorn gerichteten Fortsatz. An dem untern Gelenkkonf des Oberschenkels treten Theile von einem Paar Knochenfäden hervor, woraus zu schließen ist, daß der zweite Halswirbel ebenfalls damit verschen war . Wie der Atlas in dieser Hinsicht beschaffen war, lässt sich an diesem Exemplar nicht ersehen. An den übrigen Halswirbeln sind die Knochenfäden binlänglich deutlich überliefert, und wenn auch bei dem siebenten Halswirbel die Stelle weggebrochen ist, wo dieselben lagen, so läfst sich doch aus dem zwischen dem sechsten und siebenten Wirbel vorhandenen Hübel vermuthen, dass sie auch diesem Wirbel nicht gesehlt haben werden. An den übrigen Wirbeln der Säule habe ich von einer ähnlichen Vorrichtung nichts wahrgenommen.

Der Vollständigkeit nach zu urtheilen, mit der die Wirbel der verschiedenen Gegenden der Säule überliefert sind, bestanden sie im Proforosaurus, etwa mit Ausnahme des Atlases aus einem festen Ganzen, und nicht aus verschiedenen dnrch Suturennähte angedeuteten Theilen. Es ist daher auch anzunehmen, daß die Trennung, welche man an dem hinteren Gelenkfortsatze, zumal in den Halswirbeln bemerkt, auf wirklichem Bruch beruht, der sich leicht erklären läßet, wenn man bedenkt, daß diese Gelenkfortsätze gewöhnlich etwas seltwärts herausstehen, was dafür an der Versteinerung nicht mehr wahrgenommen wird. Bei den vordern Gelenkfortsätzen sehelnt der Druck so gewirkt zu haben, daß er deren Gelenkflächen mehr nach innen richtete.

An dem ersten Wirbel der Reihe, oder dem ersten Rückenwirbel ist der Körper zur genauen Ermittelnng seiner Länge nicht gut genug erhalten, sie wird indefs nicht unter 0,016 betragen haben, und war alsdann selbst geringer als im zweiten Halswir-

Die Abbildung Taf. VIII, der keine Zeichnung von mir zu Grunde liegt, ist in Betreff der zwischen den Halswirbeln liegenden Hübel etwasungenau ausgefallen.

bel, immerhin aber noch etwas größer als in den übrigen Rückenwirbeln. Die Totalhöhe dieses Wirbels mifst 0,031 und der Stachelfortsatz erreicht nach seinem obern
Ende hin 0,01 Breite von vorn nach hinten, seine vordere Ecke ist etwas stärker gerundet als die hintere, und gegen die vordere Ecke hin bemerkt man an der Seite den
schwachen Hübel, den schon der Stachelfortsatz des vorsitzenden Wirbels erkennen
liefs. Der Stachelfortsatz ist übrigens etwas vorwärts geneigt, was auch schon am
letzten Halswirbel zu bemerken war. Der vordere Gelenkfortsatz steht noch deutlich,
der hintere dagegen kaum mehr über den Wirbelkörper hinaus. Ueber den Querfortsatz
oder die Rippe dieses Wirbels erhielt ich keinen Aufschlufs.

Vom zweiten Rückenwirbel ist nur ein Stück vom obern Ende des Stachelfortsatzes vorhanden. In die Gegend dieses und einiger darauffolgenden Wirhel kamen die Armund Brustknochen zu liegen, was der Erhaltung der Wirbel sehr nachtheilig war. Erst am untern Ende des Oberarms werden wieder Wirbel sichtbar. Diese Lücke fällt in dieselbe Gegend, wo die Wirbelsäule beginnt die bogenförmige Krümmung auzunehmen, was unter einem so scharfen Winkel gesehieht, dass vorausgesetzt werden darf, dass die Wirbelsäule in dieser Gegend Trennung habe erfahren müssen, und schlägt man dieselbe auch noch so gering an, so werden doch immer auf die leere Strecke vier Wirbel kommen. Hienach stellt sich die Zahl der Rückenwirbel bis zu der Gegend, in welcher der Oberschenkel liegt, auf 13 - 14 heraus. Von dem an das untere Ende des Oberschenkels stofsenden Wirbel ist nur so viel überliefert, dass man sich überzeugen kann, dass er von dem dahinterfolgenden nicht verschieden war. Die beiden nächstfolgenden Wirbel ergaben für die gewöhnlichere Länge des Körpers der Rückenwirbel 0,015. Für die Totalhöbe dieser Wirbel erhält man 0,033, wovon 0,021 auf den Stachelfortsatz des obern Bogens kommen, der daher höher war als der Wirbelkörper. Der Stachelfortsatz dieser Rückenwirbel misst an seinen obern, schwach gerundeten Ende, wo er am breitesten, 0,01 von vorn nach hinten, abwärts wird er etwas schmäler; er steigt übrigens vertikal aus dem Wirbelkörper auf. Von dem schwachen seitlichen Hübel in der Gegend der vordern Ecke bemerkt man nichts. Dafür aber ist das obere Ende des Stachelfortsatzes leistenartig eingefaßt. Der Körper dieser Wirbel ist etwas eingezogen und der Geleukflächenrand etwas aufgeworfen. Von der Gelenk - und Querfortsätzen hat sich nichts erhalten, und sogar die Stachelfortsätze bestehen theilweise nur im Abdruck.

In der Gegend des zweiten Rückenwirbels bemerkt man eine kürzere und stärkere einem der folgenden Wirbel angehören wird, und etwas mehr links Leberreste von ähnlichen Rippen. Die Gegenplatte weist aus, daß dieß nur Theile you Rippen sind, and dass die Rippen der vorderen Wirbel keineswegs kurz waren: die weiter hinten folgenden Rippen sind nur etwas länger. Die Beschaffenheit des Gelenkkopfs der vordern Rippen war nicht zu ermitteln. Die übrigen Wirbel - oder Rückenrippen sind theilweise gut erhalten. Sie liegen jetzt meist an der Unterseite der Wirbel, was an die Lage der ungefähr dieselbe Länge erreichenden Knochenfäden der Halswirbel erinnert, die daher sehr wohl nach Art der Rippen ihren Wirbeln seitlich augesessen haben konnten. Die Wirbelrippen des Protorosaurus zeichnen sich im Allgemeinen durch Länge aus, die in gerader Linie 0,072, also ungefähr fünfmal die Länge der Rückenwirbel erreichen kann. In der Nähe des Gelenkkopfs sind sie am stärksten gekrummt, sonst aber sauft geschwungen. Der Gelenkkopf der Rippen ist 0.004. also noch einmal so breit als der Rippenhals unmittelbar darunter; seine Beschaffenheit deutet auf einen einfachen Querfortsatz mit schmaler mehr vertikal gerichteter und in der Höhenmitte etwas eingezogener Geleukfläche, was indefs nicht ausschliefst, daß der bis ietzt unbekannte Gelenkkopf der vordern Rippen mehr oder weniger gegabelt war; an dem ersten überlieferten Gelenkkopf glaubt man sogar schwache Andeutung von einer solchen Gabelung wahrzunehmen. Unmittelbar unter dem Gelenkkopf ist der Querschuitt der Rippe rhombisch, worauf sie nach dem untern Eude hin allmählich breiter und flacher wird; an jurem stumpfen untern Emle erreicht sie eine doppelte Breite mit 0.004. Gegen dieses Ende hin verflacht sich auch allmählich die Längsrinne, welche der Rippe ein zweitheiliges Ansehen verleiht. Innen ist die Rippe von einer Markröhre durchzogen, also nicht durchaus dicht. In der Nöhe der Wirbeloder Rückenrippen liegen viele Ueberreste von weit schmalern und kleinern Rippen, welche beweisen, dass der Protorosaurus nach der Bauchgegend hin ebenfalls mit Rippen verschen war. Diese kleinen Rippen werden großentheils Verbindungsrippen und offene Bauchrippen seyn, von ersterer kamen sicherlich mehrere auf eine Rückenrippe. Hinten liegen von diesen kleinere Rippen noch mit unversehrtem Ende, das mehr oder weniger stumpf gerundet sich darstellt; und an einer Stelle in deren Nähe bemerkt man einen kurzen rundlichen Knochen, an den mehrere von diesen kleinen Rippen austofsen, so dafs man glauben sollte, er stehe zu ihnen in irgend einer Beziehung, und sey dafür da, den Rippengürtel zu schließen; eigentliche Bauchrippen von V förmiger Gestalt habe ich auf dieser Platte nicht wahrgenommen. Die kleinen Rippen erreichen fast 0,002 Stärke; sie sind ziemlich gerade; das größte Stück ist 0.034 lang ohne vollständig zu seyn; sie konnten also fast die halbe Länge der Rückenrippen erreichen.

Auf der Gegenplatte ist der etwas undeutliche Abdruck von ungefähr vier Schwanzwirbeln enthalten, für deren Länge man 0,0125 erhält, was also weniger wäre, als die mittlere Länge der Rückenwirbel. Die vordersten Schwanzwirbel waren daher etwas kürzer als die gewöhnlichen Rückenwirbel, was indess nicht ausschliefst, dass im Schwanze eine Anzahl Wirbel vorkommen, welche die Rückenwirbel an Länge übertrasen, worauf das gleich nachher zu beschreibende Fragment hindeutet. An den Abdrücken von den Schwanzwirbeln auf der Gegenplatte bemerkt man auch Andeutungen vom untern Bogen; die vom obern Bogen sind weit schwächer.

In dem Winkel, weichen der Oberarm mit den Unterarmknochen beschreibt, bemerkt man einen größern platten Knochen aus dem Brust - und Schulterapparat, der an das Hakenschlüsselbein (os coracoideum) erinnert. Das vordere oder Brustende dieses Knochens ist weggebrochen. Der Knochen war 0.025 breit und vielleicht noch einmal so lang; er ist, so weit er vorhanden, nur schwach gekrümmt und gegen die Mitte hin nicht eingezogen oder schmäler. Der nach dem innern Rand hin liegende Längseindruck rührt, wie die Gegenblatte ausweiset, von einer Rippe her, welche zufällig dahig zu liegen kam. An seinem Gelenkende bemerkt man einen Einschnitt. der, ungefähr wie in Nothosaurus, den eigentlichen Gelenkkopf von einem Fortsatz trennt. Der Gelenkkopf ist jetzt gegen die Knochen des Armes hin gerichtet. Links von diesem Knochen bemerkt man ein anderes Knochenstück, das, sollte es vom Gegenknochen herrühren, andeuten wurde, dass das Hakenschlüsselbein nach der Bauchgegend hin sich zuspitzte, was indess der Bestätigung bedarf; die Erhöhung des einen Randes scheint ebenfalis von einer Rippe herzurühren. Vom Oberarm ist der obere Kopf beschädigt und theilweise weggebrochen. Dieser Knochen war nicht weniger als 6.06 lang. Nach den beiden Enden hin wird er sehr breit; am obern Ende erhält man 0,023, am untern 0,025 und in der Mitte nur 0,009 Breite. Die eine Nebenseite ist nicht ganz so tief concay, als die andere, und das untere Ende ist etwas uneben begrenzt.

Die beiden Vorderarmknochen liegen auf der Platte nach dem zweiten Rückenwirbel hin, und sind theilweise beschädigt. Der besser erhaltene, etwas länger und nach dem Ende hin sich etwas verstärkende Knochen wird die Speiche (Radius), der andere aber die Ellenbogenröhre (ulna s. cubitns) seyn. Erstere mifst 0,05 Länge und an dem obern Ende 0,0135, am untern 0,0095 Breite. Die eine Nebenseite ist durch stärkere Concavität weniger gerade, als die andere. An den Enden erkennt man kelne Gelenkrollen, und die nach der Ellenbogenröhre hin liegende Ecke des untern Endes ist gerundet. Der für die Ellenbogenröhre angesehene Knochen war jedenfalls etwas

kürzer als der andere, da seine Länge nur 0,046 betragen zu haben scheint; er stellt sich gleichfürniger an Breite dar; am obern und untern Ende erhält unn 0,009, und in der Mitte 0,007. Wenn das Aussehen dieses, durch Druck etwas veränderten Knochens nicht trügt, so war die gegen die Speiche hin liegende Ecke des obern Endes abgerundet, während an dem untern Ende diese Ecke etwas vorstand. Zwischen diesem Knochen und jenem, den ich für das Hakenschlüsselbein halten möchte, liegt, ersterem parallel, eine Knochenmasse, welche einem läugern Knochen ähnlich sieht. Untersucht man indeß diese Stelle genauer, so möchte man eher glauben, daß sie durch Zusammenliegen mehrerer nicht mehr zu entziffernder Knochen, die zum Theil vom Brust - und Schulterapparat, zum Theil aber anch von Wirbeln herrühren mögen, entstanden sey.

In der verlängerten Richtung der Unterarmknochen nimmt man in der Nähe der tiegend des zweiten Rückenwirbels die obern Enden von wenigstens vier Knochen wahr, welche Mittelhandknochen seyn werden; und es mögen daher auch die Unebenheiten zwischen diesen und den Unterschenkelknochen zum Theil durch die Handwurzelknochen veranlafst seyn, über die indefs sich nichts weiter angeben läfst. Die Ueberreste von den Mittelhandknochen deuten auf eine Stärke dieser Knochen von 0,003, die natürlich gegen den Gelenkkopf hin etwas zunahm. Von der Hand ist nichts überliefert.

Der auf der Platte mit den vordern Halswirbeln zusammenliegende Oberschenkel ist etwas zerdrückt, jedoch ohne seine Größe und Form auffallend benachtheiligt zu haben. Die Läuge dieses Knochens mißt 0,098, die Breite des obern Gelenkkopfes 0,018 und die des untern fast 0,021; das obere Ende ist schwach gerundet, das untere zur Häifte gerundet, zur andern Häifte mehr gerade. Letzteres Ende scheint in Form einer Gelenkrolle gebildet und so beschaffen gewesen zu seyn, daß man auf eine sehr gelenkige Stelle zwischen dem Ober- und dem Unterschenkel schließen möchte. Die geringere Stärke fällt bei dem Oberschenkel in dessen untere Längenhälfte und beträgt 0,011.

Es sind auch Ueberreste von den Unterschenkelknochen vorhanden, wonach Schienbein (Tibia) und Wadenbein (Fibula) getrennte Knochen sind, und ersteres auffallend stärker als letzteres sich darstellt. Von der Tibia ist 9,005 Länge vorhanden, und da sie am Bruchende noch nicht wieder anfängt breiter zu werden, so läfst sich annehmen, daß sie nicht auffallend kürzer war, als der Oberschenkel. Das ohere Ende mißt im jetzigen Zustande fast 0,02 Breite, an der schmalsten Stelle ist der Knochen nur halb so breit, und es ist hievon sogar noch etwas in Abzug zu bringen, da der Druck auf die Knochenröhre nothwendig sich wirksamer erweisen mußte, als auf den Gelenkkopf. Die Gelenkfläche zur Aufnahme des Oberscheukels war theilweise sehr gut zu entblößen, und besitzt Erhabenheiten und Vertiefungen. Das Wadenbein liegt als ein unt 0,006 breiter platter Knochen schräg auf dem Schienbein und war an seinem obern Kopf nicht besonders verdickt. Wenn der Oberarm mehr in der Richtung der mittlern Rückenwirbel und der Vorderarm unter einem spitzen Winkel nach vorn liegt, so ist dagegen der Oberschenkel von dem Wirbel aufwärts und das noch fast mit ihm zusammenhängende Wadenbein unter Bildung eines stumpfen Winkels hinterwärts gerichtet.

Neben und zum Theil auch auf dem Oberschenkel liegt eine Knochenmasse, welche durch Zerquetschung des Kopfes und Beckens entstanden zu seyn scheint, die durch den Oberschenkel nur befördert werden konnte; bei dem gegenwärtigen Zustande dieser Masse ist eine Entzifferung unmöglich.

In der Gegend der Rippen findet man hie und da Theile von einer schwarzen dünnen kohligen Decke, die von der Haut herrühren könnte, oder zusammengeprefste innere Theile des Thieres sind.

Die Oberfläche der Knochen ist pechschwarz und stark glänzend; innen sind sie mürbe, gewöhnlich bräunlicher und matt. Die zellige Textur der Knochen läfst sich uugeachtet ihres hohen Alters noch erkennen. Bisweilen begegnet man Theilchen von Kupferkies, die am deutlichsten aus den Ueberresten des Schädels und der Schenkelknochen hervorleuchten. Das Gestein ist der bekannte Kupferschiefer, und seine Farbe ist von der der Knochen so wenig verschieden, dafs es schwer hält, beide genau von einander zu unterscheiden.

Die Schwanzwirbel von Protorosaurus Speneri in der Sammlung des Herrn Grafen zu Münster.

Auf dieser Platte sind fünf Schwanzwirbel vorhanden, und die Gegenplatte enhält noch einen sechsten angedeutet; von den wirklich vorhandenen ist der erste und letzte nicht vollständig. Der Körper dieser Wirbel ist von ungefähr gleicher Länge, die 0.002 beträgt; seine Höhe wird an der hintern Gelenkfläche 0.0105 betragen haben, während die vordere nicht ganz so hoch erscheint. In der Beschaffenheit und Stellung der beiden Gelenkflächen des Körpers besteht Uebereinstimmung mit den ältern fossilen Sauriern. Die belden Gelenkflächen eines Wirbelkörpers sind sogar nach unten gegen-

seitig näher geführt, was hauptsächlich von der Art herrührt, wie die Ränder dieser Gelenkflächen aufgeworfen sind, sowie davon, daß der untere Bogen zwischen je zwei Wirbel tritt, wobei er mehr an der hintern Gelenkflächenwand des vordern Wirbels einlenkt. Unten ist der Wirbelkörper eingezogen. Die ganze Höhe beträgt an dem mittlern der fünf Wirbel 0,043; die dahinter folgenden nehmen unmerklich an Höhe ab, während die davorliegenden in demselben Verhältufis höher gewesen zu seyn scheinen. Der Stachelfortsatz des ohern Bogens endigt an seinem obern Ende horizontal und ist da auch am breitesten; für diese Breite erhält man 0,014; an seiner schmalsten Stelle mifst er 0,009, worauf er nach dem Wirbelkörper hin wieder breiter wird. Schon auf der kurzen Strecke dieser fünf Wirbel bemerkt man, daß je weiter hinten der Wirhel liegt, um so deutlicher ein Höcker vor dem Stachelfortsatz über dem Wirbelkörper sich zu erkennen giebt. Der Stachelfortsatz ist nur schwach hinterwärts geneigt.

Die vordern und hintern Gelenkfortsätze sind noch stark entwickelt, und stehen hinten und vorn weiter vor, als der Wirbelkörper. Vom Querfortsatz finden sich nur Andeutungen in der ungefähren Höhe des Rückenmarksloches vor. Wirbelkörper und obere Bogen scheinen nicht durch Nähte getrennt.

Der untere Bogen dagegen bildete einen mit dem Wirhelkörper nicht verwachsenen Theil, und je weiter hinten er sitzt, um so mehr neigt seine Lage zur horizontalen. Er besitzt einen starken Kopf, doch läßst sich die Gabelung an vorliegender Versteinerung nicht erkennen. Die Länge eines untern Bogens beträgt 0,0375; nach unten oder hinten nimmt er etwas an Breite zu, und an der breitesten Stelle mißst er von vorn nach hinten 0.008.

Ueber dem vordern Wirbel liegen Theile vom Fuss. Die deutlichsten darunter werden einem Mittelfussknochen und Zehenglied angehören.

Diese Wirbel rühren offenbar aus der vordern Hälfte des Schwanzes her; es läfst sich indefs nicht ermitteln, die wie vielsten sie sind. Ihre kaum merkliche Größenabnahme läfst auf einen lauzen Schwanz schließen.

Knochensubstanz und Gestein sind dem zuvor beschriebenen Exemplar ähnlich,

Das Exemplar von Protorosaurus Speneri aus dem Kupferschiefer von Richelsdorf in der Sammlung des Herrn Bergraths Fulda.

Die Ucherreste dieses Exemplars kenne ich nur aus einer mir von Herrn Grafen Misser gütigst mitgetheilten Skizze, welche Herr Bergrath Fulda zu Richelsdorf gestattete, von der Originalversteinerung nehmen zu lassen. Auch diese Versteinerung gehört ohne Zweifel dem Protorosaurus Speneri an, von dem sie die noch nicht hin-länglich scharf aus dem Gestein herausgearbeitete Rickenegeend darstellt. So unvollständig die von der Platte und Gegenplatte antworfenen Zeichnungen sind, so glaube ich doch Folgendes mit ziemlicher Gewisnheit darüber mittheilen zu können.

Das Stück umfasst eine Gegend von 11 Wirbeln, welche etwa mit Ausnahme der beiden letzten, durch die Gegenwart von Rippen als achte Rückenwirbel sich zu erkennen geben. Diese Rippen liegen zu beiden Seiten in geringer Entfernung von den Wirbeln und etwas hinterwarts gerichtet. Das Thier ist daher entweder von der Rücken - oder der Bauchseite entblößt, worüber die Zeichnungen keine weitere Entscheidung zulassen. Die Rippen der einen Seite stehen etwas mehr seitwärts, die der andern etwas mehr hinterwärts hinaus. Vertheilt man die Rippen auf die Wirbel, so bleibt vorn eine Rippe übrig für einen Wirbel, der auf dem weggebrochenen Gesteinstück sich vorfinden wird. Die Zahl der Rückenwirbel oder der mit Rippen begabten Wirbel hat also nicht unter 12 betragen, wohl aber einige mehr, die weiter vorn gesessen haben mussten, so dass sich meine Vermuthung, der Protorosaurus habe mehr als 14 Rückenwirbel besessen, bestätigt. Die Längeabnahme der Rippen scheint nach dem hintern Ende der die Rückenwirbel umfassenden Strecke der Säule auffallender zu seyn, als nach dem vordern Ende hin. Die Bedeutung der auffallenden Stärke der Rippen der einen Seite wird durch die passende Stärke, mit der sich die Rippen der andern Seite darstellen, aufgehoben. Die Länge der Wirbelkörper ist nur unbedeutend geringer, als die am Münster'schen Exemplar. Nach der Zeichnung wären zu beiden Seiten starke Querfortsätze von einer der Wirbelkörperlänge fast gleichkommenden Breite vorhanden, die ich indess allen Grund habe in Zweifel zu ziehen. Die ganze Breite dieser Wirbel kommt der Höhe der Wirbel in dem Münster'schen Exemplar nahe, weshalb ich glauben möchte, dass die Wirbel durch Druck in eine solche Lage versetzt wurden, wodurch sie sich jetzt mehr im Profil darstellen; der Fortsatz der einen Seite wurde alsdann der obere Stachelfortsatz, der der andern Seite aber gar kein Fortsatz seyn, vielmehr noch zum Wirbelkörper gehören.

Vora liegt an der einen Seite ein etwas verschobenes Knochenpaar, welches in Größes und Stärke mit dem Vorderarm auffallende Ueberelustimmung zeiget; es geht dieselbe so weit, daß selbst nach den skizzenhaften Zeichnungen nicht zu verkennen ist, daß die Speiche (Radlus) an dem obern Eude etwas kürzer ist als am untern, und daß die eine Ecke des letztern gerundet sich darstellt, so wie, daß an dem andern Knochen oder der Elleubogenröhre (Ulna) die eine Ecke des untern Endes etwas vorstand; also ganz so wie im Münster'schen Exemplare. Auch auf der andern Seite glaubt man Theile vom Vorderarm zu gewahren.

Das Fulda'sche Exemplar war kaum kleiner als das Münster'sche.

Wenn man bedenkt, daße es Gebilde gibt, worin eine Species kaum mehr als einmal gefunden wird, und die daraus herrührenden Saurierexemplare sogar generische Verschiedenheit an sich tragen, so wird es um so mehr nötbig seyn, zu versuchen, sich darüber sicher zu stelleu, ob der nun in mehreren Exemplaren vorliegende Protorosaurus wirklich nur eine Species darstellt. Das erste Erfordernis hiezu, nämlich hinläuglich genaue Darlegung aller dieser Ueberreste, wird noch mit Bedauern vermißst. Gleichwohl maeht die Uebereinstimmung der eigenthümlichen Structur der Halswirbel zwischen dem von mir beschriebenen Exemplar der Münster'schen Sammlung und dem Spener'schen, sowie die übereinstimmende Beschaffenheit der Rückenwirbel an allen vorhandenen Exemplaren es sehr wahrscheinlich, daß der Kupferschiefer Deutschlands bis jetzt nur diese eine Saurierspezies geliefert hat, in Exemplaren, deren Größsenunterschied die Grenzen individueller Abweichungen nicht übersteigt; zu den größseren Exemplaren werden die Münster'schen und das Wiener, sowie die von Germar bekaunt gemachten Rippen gehören, zu den kleinern das Spenner'sche Exemplar, das Rothenburger und das, von der die Hand in der Sammlung zu Jena herrührt.

ergeben. Die Existenz von Lendenwirbeln ist bei diesem Thiere zweifel-

| haft, und wenn man die Zahl der Beckenwirbel auf zwei veranschlägt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ihre Länge nicht geringer als die gewöhnliche Rückenwirbellänge setzt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| so erhält man dafür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es ergiebt sich daher für die wahrscheinliche Länge der Wirbelsäule bls zum Anfang des Schwanzes. Au Link'schen Exemplar, an dessen Schwanz nur wenig fehlen kann, soll von der Wirbel seite 2º 8" vorhanden seyn. Diesem Exemplar fehlt jedenfalls der Hals, für den unter der Voraussetzung, daß dieses Exemplar in Größe dem Münster'schen ungefähr gleichkommt, die oben für den Hals angenommene Größe beizufügen wäre, wodurel man 3º 2" 2" für die Länge der Wirbelsäule erhalten würde. Zieht man von diesen |
| die berechnete Strecke bis zum Anfang des Schwanzes mit 1' 5" 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ab, so erhält man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| also über 34 Fuss oder 1,143 für des Thieres ganze Länge, welche freilich je nach der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

des Halses ungeführ wie 2:3 und zur Länge des gauzen Thieres ungeführ wie 1:10.
Die geringere Länge des Kopfes im Vergleich zur ganzen Körperlänge ist mehr ein Kennzeichen der Lacerten, als der Crocodilartigen Thiere; die Gavialartig verlängerte Schnauze schlt dem Protorosaurus; Faujas hatte daher schon deshalb unrecht, das

Individuum variiren konnte; und die Länge des Kopfes verhält sich hiernach zur Länge

Thier für einen Gavial zu halten. Owen's Untersuchungen über das Spener'sche Exemplar siud mir his jetzt nur ans einer in der Penny Cyclopaedia. B. XX. S. 461 eufnaltenen kurzen Notiz bekannt, welche hauptsächlich über die Zähne dieses Thiers handeit. Er faud die Zähne in getreunten Zellen stecken, was weder bei Monitor noch den andern Lacerten vorkommt. Auf eine Unterkieferhälfte reihen sich 14 solcher Zellen, die rundlich gefaltet sind und gedrängt sitzen. Die Zähne, von denen der Oberkiefer 18 enthalten haben wird, sind verhältnifsmäfsig länger, schlanker und cylindrischer als in dem Thecodon; sie sind an diesem Exemplar größetntheils zerbrochen; der vollständigste von ihnen mifst drei Linien Länge, bei zwei Drittel Linie Breite an der Basis der Guere nach; sie sind schwärzlich, und die dunkle Masse, worin sie liegen, gestattete nicht nachzusehen, ob sie, wie die Zähne des Thecodontosaurus und Palaeosaurus mit siegenrifere Kauten versehen sind.

Eine Haupteigenthumlichkeit des Protorosaurus besteht in dem langen Hals und den feinen Knochenfäden, welche an den Halswirbeln einlenken. Wenn in Plesiosanrus, Nothosaurus und wahrscheinlich in noch andern ihnen verwandten Sauriern ein noch längerer Hals wahrgenommen wird, so beruht diess auf einer ungewöhnlich großen Anzahl von Halswirbeln, während in Protorosaurus nicht über sieben Halswirbel wahrgenommen werden, die daher von auffallender Länge sevn müssen, was bel den Sauriern bis jetzt nur in der Abtheilung der fliegenden oder an dem Pterodactylus vorgekommen, und sich dem freilich aus einer weit größern Zahl von Wirbeln zusammengesetzten langen Halse der Vögel, so wie unter den Säugethieren etwa der Giraffe vergleichen läst. Der Protorosaurus giebt also zu erkenuen, dass ein Saurus mit langen Halswirbeln versehen seyn kann, ohne deshalb zu den fliegenden zu gehören, Wie schön es die Natur versteht, dieselben Typen anzuwenden, ohne die Verschiedenheit der Thiere zu beeinträchtigen. lässt sich auch darans ersehen, dass es Saurier giebt, welche, wie die Cetaceen unter den Sangethieren, durch sehr verkurzte Halswirbel kurzhalsig erscheinen, wie der Ichthyosaurus, der Pliosaurus u. a. In den lebenden Sauriern dagegen gleichen die Halswirbel den Rückenwirbeln in Betreff der Länge. Eine andere wesentliche Abweichung der Halswirbel des Protorosaurus von denen lebender Saurier besteht in den an sie einlenkenden langen Knochenfäden, welche auch Owen an dem Spener'schen Exemplar bemerkt, und die er für die knöchernen Sehnen der Halsmuskeln ausgiebt. Diese feinen langen Fäden mussten dem langen Halse des Protorosaurus große Elastizität verliehen haben. Bei Pterodactylus wird nichts Achnliches wahrgenommen. Am Pterodactylus crassirostris waren die Haiswirbel am deutlichsten zu beobachten, und Goldfus sagt davon, dass die fünf hinteren von

den sieben Halswirbein Querfortsätze besitzen, welche wie bei dem Crocodil und den Vögeln zugespitzte Griffel (Halswirbelrippen) tragen, die sich gegenseitig mit iluren Spitzen berühren, was also offenbar dem Hals eher größere Steifheit verlich. In Betreff der Zahl der Halswirbel will ich zu bemerken nicht unterlassen, das sie in den Lacerten gewöhnlich geringer ist, und dass unter den lebenden Sauriern eigentlich nur die Crocodilartigen Thiere deren sieben aufzuweisen haben.

Dagegen wird die Zahl der Rückenwirbel im Protorosaurus die der Crocodilartigen Thiere übertreffen, und sieh der in einigen Lacerten anschließen. Der Charakter der Wirbel bei älteren Sauriern der Erde liegt, wie ich schon vor vielen Jahren nachgewiesen, in der mehr rechtwinkeligen Stellung der Gelenkflächen des Körpers zu dessen Are, so wie darin, daß auch die hintere Gelenkfläche, statt convex zu seyn, concav ist. Ganz denselben Charakter besitzen die Wirbel des Protorosaurus, und sie welchen iberdieß, namentlich von Monitor, durch beträchtlichere Höhe des Stachelforsatzes des obern Bogens ab. Sämmtliche Wirbel des Protorosaurus, etwa mit Ausnahme des Atlases, sind nicht durch Nähte in verschiedene Kuochen getrennt; nur bei den Schwanzwirbeln stellt der untere Bogen einen trennbaren Theil dar; beides entspricht eher den Lacerten, als den Crocodilen. Auch die Rippen waren wohl fast alle, wie in den Lacerten, einköpfig; sie zeichnen sich aber durch ihre Länge, durch ihr Breiter - und Flacherwerden nach dem untern Eude hin, so wie durch die fast bis zu Ende führende Längsrinne aus. Nicht weniger Eigenthümlichkeit wird in dem Bauchrippenapparate bemerkt, der indes noch nicht vollständig aufgefunden ist.

So unvollkommen die bestehenden Abbildungen sind, so stimmen sie doch darin überein, daß in den Schwanzwirbeln der obere Bogen zwei Stachelfortsätze, einen vordern und einen hintern, besitzt, was bis jetzt nur an meinem Genus Rhachcosaurns aus der Formation des lithographischen Kalkschiefers in Bayern auffiel, worin aber die beiden Stachelfortsätze schon gleich mit den ersten Schwanzwirbeln auftreten, während im Protorosaurus die Wirbel von vielleicht der ganzen vordern Hälfte des Schwanzes uur einfache Stachelfortsätze darbieten. Zu dieser Strecke gehören auch die oben beschriebenen Schwanzwirbel in der Sammlung des Herrn Grafen zu Münster. Es unterscheiden sich übrigens dieselben von den Schwanzwirbeln im Rhacheosaurus noch durch verhältnißsmäßige größere Körperlänge, durch höheren und oben horizaler zugeschnitteuen oberen Stachelfortsatz und durch särkere untere Bogen. Dieser Bogen lenkt nicht an Fortsätze ein, die, wie in Monitor und andern lebenden Lacerten gegen das hintere Ende der Unterseite der Schwanzwirbel augebracht sind, sondern nach Art der Croco-

dile zwischen je zwei Wirbeln, wobei er hauptsächlich dem untern Ende der Hinterseite des vordern Wirbels anliegt. Es wird keine Trennung zwischen den Seitentheilen und dem Stachelfortsatze des untern Bogens wahrgenommen; letzterer zeichnet sich durch seine Lünge und Breite zus. Nach den vorhandenen Abbildungen ninmt der Stachelfortsatz von der histern Hälfte der Rückenwirbelreihe bis zum Schwanzende, so weit dasselbe überliefert ist, allmählich an Höhe ab, ohne daß im Schwanze eine Gegend bemerkt wurde, worin die Höhe wieder etwas zugenommen hätte.

Der Vorderarm ist ein wenig kürzer als der Oberarm, der, zumal nach dem gegen den Vorderarm gerichteten Ende hin auffallend breit erscheint, was durch die in der Sammlung zu Jena befindlichen Ueberreste, welche von einem Thier herrühren, das nicht ganz so groß war, als das der Münster'schen Sammlung, bestätigt wird. Diese Ueberreste bestätigen ferner, dafs die beiden Vorderarmknochen von ungefähr gleicher Länge und Stärke waren.

Die hintern Gliedmassen waren auffallend länger als die vordern. Die Länge des Oberarms verhält sich zu der des Oberschenkels ungefähr wie 2:3, wobei letzterer an seinem untern Ende weniger breit als ersterer ist. Ein ähnliches Längenverhältnis scheint sich auch zwischen den Unterschenkelknochen und dem Oberschenkel herauszustellen, wenn man die in Jena befindlichen Unterschenkelknochen auf die Größe des in der Münster'schen Sammlung befindlichen Thiers bringt; nach der unvollkommenen Abbildung aber des von Schwedenborg bekannt gemachten Wiener Exemplars sollte man eher Längengleichheit zwischen dem Ober- und Unterschenkel vermuthen. Wenn mau indess nach den Abbildungen vom Link'schen Exemplar, woran die Unterschenkelknochen gut erhalten zu seyn scheinen, dieselben zu 41 gewöhnliche Rückenwirbellängen annimmt, so erhält man das Verhältnifs des Unterschenkels zum Oberschenkel wieder ungefähr wie 2:3, was demnach das richtigere zu seyn scheint. Nach den zu Jena aufbewahrten Resten wären die beiden Unterschenkelknochen nicht viel von einander verschieden gewesen, während das Münster'sche Exemplar, übereinstimmend mit den Abbildungen vom Wiener und zum Theil auch vom Link'schen, einen großen Unterschied in der Stärke beider Knochen verräth, der auch in einer Zeichnung, die ich von dem Fuss des Wiener Exemplars besitze, enthalten ist. Es ware daber nachzusehen, ob die bei Zenker von der Jenaer Versteinerung gegebene Abbildung wirklich correct ist.

Ueber Hand - und Fusswurzel, über Mittelhand und Mittelfus, sowie über Finger und Zehen, würden die Spener'schen und Link'schen Exemplare Ausschluss geben, wenn

die davon vorhandenen Abbildungen und Beschreibungen erträglicher ausgefallen wären; auch ist der an dem Wiener Exemplar erhaltene linke Fnis in Schwedenborg's Bekanntmachung nicht ganz correct aufgefast, wie ich aus einer später nach dem Original gemachten Zeichnung von diesem Fuss ersehe; am besten sind in dieser Hinsicht die Jenaer Exemplare dargelegt, welche dafür an ihrem vordern Ende nicht ganz vollständig sind, und daher bei den meisten Fingern und Zehen über die Zahl der sie zusammensetzenden Knochen keinen sichern Aufschluss geben. An einem dieser beiden Exemplare erkeunt man sogar. zwei Reihen Handwurzelknochen, ohne indess deren Zahl genau bestimmen zu können; diese waren theils rund, theils vieleckig, und die erste Reihe scheint aus fünf solcher Knöchelchen zu bestehen. Von den Fusswurzelknochen ist weit weniger erhalten, über diese wurde wohl das Wiener uud das Link'sche Exemplar guten Aufschluss geben. Der Protorosaurus war, wie die lebenden Lacerten, mit fünf Fingern und fünf Zehen begabt; die Crocodile haben bekanntlich bei fünf Fingern nur vier Zehen. Mit Einschluss der Mittelfusknochen und des Gliedes für den Nagel ergiebt das Wiener Exemplar, nach der mir vorliegenden Zeichnung, an Gliedern:

für die 1. Zehe (pollex) 3,
,, ,, 2. ,, (index) 4,
,, ,, 3. ,, (medius) 5,
,, ,, 4. ,, (aureus) 6, wahrscheinlich,
,, ,, 5. ,, (mlnlmus) 4, nicht weniger.

Diese Zahlen entsprechen denen in den lebenden Lacerten, etwa mit Ausnahme des Chamaeleons, wenn sich für die kleine Zehe fünf Glieder bewähren sollten. Die Zehen nehmen bis zur kleinen stark an Länge zu, was hauptsächlich auch durch Vergrößerung der Mittelfusaknochen geschieht, der an der vierten Zehe am längsten und wenigstens noch einmal so lang ist, als das erste daran einlenkende Glied. Das unter den Jenaer Versteinerungen von Zenker für den Fußa ausgegebene Stück stimmt hierin mit dem Wiener nicht überein; die Mittelfusskaochen zeigen dort ein kürzeres Verhältuss, und die drei mittlern Zehen scheinen weniger an Größe verschieden, was beides der Haud entsprechen würde; und wenn man dabei die geringe Stärkeverschiedenheit der beiden Unterschenkelknochen an der Jenaer Versteinerung berücksichtigt, so sollte man um so mehr geneigt werden, Zenker's Fuß für die Hand von einem Individuum zu halten, das etwa von der Größe des Münsterschen war.

Die Zahl der Pingerglieder mit Einschlufs des Mittelhandknocheus und des Gliedes für den Nagel läfst sich, wie das Materila über diese Versteinerung vorliegt, weniger genau angeben, als es für die Zehenglieder möglich war. Der erste Finger (Pollex) bestand aus drei, der zweite Finger (index) aus nicht weniger als vier, der vierte Finger (aureus) wahrscheiulleh aus fünf und der fünfte Finger (minimus) aus drei Gliedern; die Gliedern der Finger scheinen also von denen in den lebenden Lacerten verschieden zu seyn. Die Mittelhandknochen der drei mittlern Finger waren mehr von übereinstimmender Länge, und erreichten nicht die Länge der Mittelfufsknochen. Es haben wahrscheinlich sämmtliche Finger und Zehen Nägel oder Klauen getragen. Nach der Zeichnung von dem Fufs des Wiener Exemplars sind die Nagelglieder kurz, hinten nicht sehmäler als die andern einlenkenden Zehenglieder, nach vora aber unter selnwacher Krümmung zugespitzt, also klauenförnig; nach den Abbildungen der Jenaer Versteinerungen wären die Nagelglieder klein, sehmächtig und stumpf, und denen in der Schwedenborg sehen Abbildung vom Wiener Exemplars ähnlich.

Der Protoresaurus ist also ein eierlegender Vierfüsser, welcher der sehr frühen Zeit der Erde angehört, die durch die Formation des Zechsteins bezeichnet wird. Als ich dieses Genus aufstellte, war es unter den Sauriern das älteste, und es war damals auch kein anderer Vierfüsser bekannt, der dieses hohe Alter mit ihm getheilt hätte. Es ist noch immer nicht gelungen, einen ältern Vierfüsser zu entdecken, als diesen. Denn Vernon's Sauruswirbel, der nach der ersten Ausgabe von Lyell's Principles of Geology (I. 129.) aus dem Bergkalk von Northumberland herrühren sollte. rührt nach späterer Bemerkung desselben Geologen (a. a. O. 3. Ausg. I. 190.) aus Gebirgschutt her, wonach ihm ein so hohes Alter füglich abgesprochen werden darf. Die Errichtung aber des vermeintlich im Skandinavischen Uebergangskalke bei Stargard gefundenen Celesaurus platypus, womit Zenker (a. a. O.) die Unhaltbarkeit des Protorosaurus als ältester Saurier nachweisen wollte, beruht auf der Verkennung von Ueberresten eines Krebses aus der Oolithgruppe, was aus Zenker's eigener Abbildung ersichtlich und Herr Graf zu Münster, der die Originalversteinerung kennt, gern bestätigenwird. ") In der für die positive Geologie nicht unwichtigen Thatsache, dass vor der Zechsteinformation noch kein Vierfüsser aufgefunden werden konnte, finde ich

Münster.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Allerdings, da ich schon bei Gelegenheit der Versammlung der Naturforscher in Jena dem Herrn Professor Zenker in Jena seinen Irrthum nachgewiesen hatte.

indefs keinen Grund anzunehmen, daß vor dieser Formation keine Saurier hätten leben können; die Versteinerungen aus älterer Zeit als die des Protorosaurus sind vielnuchr der Art, daß sie einen Zustand der Natur verrathen, der dem Bestehen von Vierfüssern unmöglich nachtheilig seyn konnte. Wenn früher der in dem bituminösen Mergel- oder Kupferschiefer Deutschlands gefundene Protorosaurus der einzige Saurus der Zechsteinformation war, so hat sich dieß jetzt geändert; denn seit der Zeit der Errichtung dieses Genus sind zwei Zeitgenossen hinzugekommen, deren Ueberreste in einem dolomitischen Conglomerate gefunden wurden, dessen Alter dem Zechstein gleicherachtet wird. Es sind dieß die von Riley und Stutchbury errichteten Genera Thecodontosaurus und Palaeosaurus, welche nach Owen's Vergleichung von dem Protorosaurus verschieden sind, so daß anzunehmen ist, daß um ungefähr dieselbe geologische Zeit in den jetzt als Deutschland und England unterschiedenen Gegenden verschiedene Sauriergenera gelebt haben.

# Brachytaenius perennis

aus

dem dichten gelben Jurakalk von Aalen in Würtemberg.

Von

Hermann von Meyer.

Der Tafel VIII. fig. 2. a. in natürlicher und c. d. um die Hälfte größer abgebildete Zahn verräth die Gegenwart eines größern Saurus in dem dichten gelben Jurakalk von Aalen. Est ist davon nur die Zahnkrone erhalten, von der, wie es scheint, erst in neuer Zeit die Spitze wegbrach: die Wurzel aber fehlte schon zur Zeit, wo er von der Gesteinsmasse umhüllt ward. An der Basis war die Krone nicht eingezogen, Gegenwärtig misst der Zahn 0,023 Länge und 0,012 Stärke an der Basis. Die Krone besitzt zwei diametral liegende Kanten, und die durch sie gelegt gedachte Ebene theilt dieselbe in zwei ungleiche Hälften, von denen die geringere die Seite umfasst; welche durch die schwache Krümmung der konischen Krone als die convexe sich herausstellt, Nur die eine der beiden Kanten war vom Gestein ganzlich zu befrelen. Diese dehnt sich kaum über die obere Hälfte der Krone aus, während die untere auch keine Spur davon wahrnehmen lässt. Diese deutlich ausgedrückte Kante ist schwach sageartig gekerbt. Die andere Kante war nicht ganz so deutlich entwickelt, zog aber jedenfalls weiter nach der Kronenbasis herunter, als die zuvorgenannte, wohin die Abbildung fig. 2. d, zu berichtigen ist. Wenn auch diese Kante sageartig gekerht war, so konnte diess nur schwach der Fall gewesen seyn. So weit die Kanten ziehen besitzt der Zahn in der Richtung derselben, jedoch abgesehen von ihnen, etwas mehr Durchmesser, als nach der entgegengesetzten Richtung hin. Die Oberfläche des Zahnschmelzes ist durch kleine unregelmässige Schmelzwülstchen, welche unter der Luppe deutlicher hervortreten, rauh, von welcher Beschaffenheit die Abbildung fig. 2. b. eine Vorstellung giebt. Dem Schmelzüberzug gebricht es nicht an Stärke, indem er 0,0005 beträgt. Die Zahnknochensubstanz ist fast noch etwas dunkler braun als der sie überziehende Schmelz.

Zunächst würde dieser Zahn an die Zähne meines Belodon Pliningeri, der aus dem Stubensandstein der Keuperformation von Löwenstein in Würtemberg, also aus einem ganz verschiedenen geologischen Zeitabschnitt herrührt, erinnern: letztere Zähne aber sind unter anderm dadurch verschieden, dass die Krone flacher, die Kanten nicht so scharf ausgedrückt und auch nicht so plötzlich aufhören, und die Schmelzdecke weit dünner sich darstellt. Die Zähne der unter Teleosaurus, Iteneodon etc. begriffenen schmalkieferigen Saurier der Oolithformation sind deren eben so sehr verschieden, als die Zähne des von mir im Portlandstein unterschiedenen Machimosaurus; die Krone der Zähne des Geosaurus und Megalosaurus zeichnen sich bekanntlich durch ihre flache Ebene und durch ihre bis zur Basis ziehenden stark gezähnelten Kanten aus. Unter allen sonst in der Oolithgruppe oder in Gebilden anderer Zeiten entdeckten Sauriera wüsste ich keinen, dessen Zähne dem beschriebenen zu vergleichen wären, der daher offenbar auf ein zuvor nicht gekanntes Thier hinweist, von dem freilich nur erst dieser Zahn vorliegt, was indess hinreicht, um sieh von der Verschiedenheit, um die es sich hier handelt, zu überzengen. Diesen peuen Saurus des dichten gelben Jurakalkes in Würtemberg schlage ich vor unter der Benennung Brachytaenlus perennis zu begreifen.

O) Die Auffindung dieses neuen Sauriers verdanken wir dem Herrn Obersteiger Berner in Aalen, welcher mit großem Eifer die fossilen Ueberreste der dortigen Gegend sammeit und mir den beschriebenen Zahn zur Bekanntmachung überliefs. Er besitzt noch einige derselben. Münster.

## Pterodactylus Meyeri, Münster,

aus

dem Kalkschiefer von Kelheim.

Von

Hermann von Meyer.

Während der 58 Jahre, die nunmehr verflossen sind, seitdem Collini die Aufmerksamkeit auf deu von ihm und einigen seiner Nachfolger verkannten Pterodactylus longirostris gerichtet, wurden ungefähr ein Dutzend Species von diesen in das Mittelalter der geologischen Zeit verwiesenen, merkwärdigen fossilen fliegenden Sauriern aufgefunden. Fünt Sechstel von dieser Zahl gehören der Formation des lithographischen Kalkschiefers in Bayern au, und nur einer von den Zwölfen einer etwas ältern Formation desselben geologischen Abschnitts, nämlich der Pterodactylus macronyx dem Lias in England und im Innern des Europäischen Continents. Ans dieser Anzahl von Species wird schon eine weit größere Mannigfaltigkeit im Bau der Pterodactyln ersichtlich, als man glaubte, erwarten zu dürfen, und diese Mannigfaltigkeit giebt sich insbesondere in der Form des Kopfs, der Bildung der Schuauzspitze, der Zahl der den Flugfinger zusammensetzenden Glieder und der Länge des Schwanzes zu erkennen. Die Entdeckung neuer Pterodactyle ist indefs noch immer Bedürfnifs; diese Thiere sind noch keineswegs vollständig gekannt, manche Species erwartet festere Begründung und die Classifikation sichere Anhaltspunkte.

In letzter Zeit lieferten die Kalksteinbrüche von Kelheim in Bayern, woraus bekanutlich der Pterodactylus Kochili herrührt, wieder einen Pterodactylus von dem die eine Hälfte, die histeren Rückenwirbel mit dem Becken, die eine von den beiden vordern Gliedmassen fast vollständig, den Flugfinger auch von der andern, den einen Oberschenkel mit dazugehörigem Unterschenkel und die obere Hälfte des andern Oberschenkels umfassend, in die Sammlung des Herrn Grafen Münster, die andere Hälfte aber, welche mit dem vordern Theil des Rumpfes den Kopf begreift, in die Sammlung des Herrn Dr. Oberndorfer gekommen ist. Bis jetzt fand ich nur Gelegenheit, das im Besitz des Herrn Grafen Münster befindliche Stück zu untersuchen, welches Taf. VII. fig. 2. in natürlicher Größe abgebildet ist. Da von den feinen Bauch - oder Verbindungsrippen einige auf den Wirbeln liegen und sich keine Spur von oberen Stachelfortsätzen an den Wirbeln auffinden ließ, so wird es keinem Zweisel unterworsen seyn, daß beim Spalten der Platte das Thier von der Längseite entblößt wurde, und es jetzt mit der Rückenseite dem Gesteine ausliegt.

Ueber dem Becken ist eine Reihe von acht Wirbeln erhalten, von denen keiner dem Becken angehören könnte, auf das daher wohl nicht mehr als zwei Wirbel kommen werden, die sich hier nicht weiter verfolgen lassen. An den vier hintern von den erwähnten acht Wirbeln, hemerkt man nichts von einer Rückenrippe, die von den übrigen Wirbeln deutlich und noch in natürlicher Lage überliefert sind. Es bestätigt sieh also, dafs der Pterodactylus Leudenwirbel besessen, und es fragt sich nur, ob in dieser kleinen Species mehr als zwei vorkommen, die am Pterodactylus crassirostris und Ptmedius beobachtet sind, worüber indefs dieses Exemplar keine genögende Ausknuft giebt. Das von der Rückenwirhelsäule übrige Stück ist steif und gerade gerichtet. Die Wirbel, aus denen es besteht, besitzen sämmtlich ungefähr gleiche Länge, die 0,001 beträgt, und sind unmerklich breiter als lang, was ihnen ein kurz cylinderförmiges Ansehen verleiht; ihr Körper ist nur wenig eingezogen. Die rechtwinkelige Lage beider Körperenden zur Axe läfst verauthen, dafs die daran vorfindlichen Gelenkflächen nach Art der ältern Saurier gebildet sind, welche die hintere Gelenkfläche mehr oder weniger concar zeigen.

Der Schwanz war wie fast in allen Pterodactyln kurz, und bestand aus einer Reihe auffalleud kleiner Wirbel, die in der verlängerten Richtung der linken Beckenhälfte zn hemerken sind. Die Zartheit dieser Wirbelchen ließ keine vollständige Entblößung des Schwanzes zu; jitre Zahl därfte sich auf ungefähr 10 belaufen.

Ueber die Fortsätze der Wirbel lässt die Versteinerung keine Beobachtung zu; so viel ist indes ersichtlich, dass an den überlieserten Wirbeln die Querfortsätze nicht von Belang seyn konnten, und dass die Rippen in der Gegend des vordern Endes dieser Wirbel einlenkten.

Im Pterodactylus crassirostris werden 15 Rückenwirhel angenommen, in Pt. medins und Pt. longirostris 14 — 15; in Pt. brevirostris beruht die geringere Zahl wohl anf einem Versehen des Zeichners; Goldfuß glaubt, man könne in dieser Species 13 Rückenwirhel voraussetzen; im Pt. Meyeri lassen sich 12 Rückenrippen nachweisen, die Zahl der Rückenwirhel konnte daher nicht wohl geringer seyn; und wenn man annimmt, daß in diesem Thier die Zahl der Lendenwirhel die gewöhnliche Zwei nicht überstieg,

so werden die Rückenwirbel sehon auf 14 gebracht; der Pt. Meyeri scheint daher kaum weniger Rückenwirbel besessen zu haben, als die andern bekannten Species.

Die Rücken - oder Wirbelrippen nehmen nach hinten nur allmählich an Länge ab: sie waren ziemlich lang, die längste derselben mifst in gerader Linie 0.008; sie waren dabei sanft gekrümmt, platt, nach dem Bauchende hin nicht schwächer als in der Mitte, und an diesem Ende, etwa mit Ausnahme der zwei letzten Rippen, welche spitzer endigen, gerade abgestumpft, und der Kopf zur Einlenkung in den Wirbel konnte, wenigstens an den überlieferten hinteren Rippen nicht gabelförmig, sondern musste einfach gebildet gewesen seyn. Von dem den Pterodactylns auszeichnenden Brustbein ist an vorliegendem Ueberrest vom Skelett nichts überliefert; auch verrathen die vorhandenen Rippen durch ihre Richtung keine Neigung, selbst die vordern Rippen nicht, zu einer unmittelharen oder durch Verbindungsrippen vermittelten Zusammenhang mit einem Brustbein; von solchen Verbindungsrippen ist überhanpt hier nichts überliefert. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass die hintere Hälfte der Banchseite durch Bauchrippen geschützt war, die vielleicht nur zum Theil durch Verbindungsrippen mit den Rückenrippen in Zusammenhang standen. Von beiden, den Bauch - und Verbindungsrippen lassen sieh so viel nachweisen, als nöthig sind, um gegen das Becken hin sieben Ringe vorauszusetzen, von denen indefs nicht gewifs ist, ob sie alle geschlossen waren. Vor diesen Rippen wird keine Spur von ähnlichen Rippen angetroffen: es läfst sich daher annehmen, daß diese den Sauriern ähnliche Vorriehtung wirklich nur der hintern Hälfte des Bauches oder dem Abdomen augehört habe. Diese Rippen sind so fein wie das feinste Haar, und die Verbindungsrippen gehen nach dem besser zu beobachtenden Ende, das gegen die Wirbelrippen hin gerichtet ist, wo möglich noch feiner aus. An diesem Ende sind sie auch am stärksten gekrümmt, und schon ihre so überaus dünne Beschaffenheit verräth, dass sie werden weniger in das stumpfe Ende der Rückenrippe eingelenkt, als sich dieser angelegt haben. Die Gliederung des Bauchrings bestand immer nur aus einer Verbindungsrippe auf jeder Seite, welche etwas kürzer war als die Rückenrippe, und aus einer einfachen überaus flach V förmig gestalteten Banchrippe, deren Schenkel wieder etwas kurzer waren, als die Verbindungsrippe, und der Zusammenhang letzterer mit der Bauchrippe geschah ebenfalls nur durch Zusammenliegen auf eine gewisse Strecke, wobei die Bauchrippe der innere Theil gewesen zu seyn scheint. Die Verhindung sämmtlicher Rippen des vollständigen Ringes geschah also durch gegenseitige Ueberdeckung. An den meisten Pterodactyln aus dem lithographischen Schiefer Bayern's werden in der Gegend der bintern Hälfte der Bauchseite Ueberreste von Rippen wahrgenommen, welche einen

ähnlichen Bauchrippenapparat beurkunden, der daher dem Pterodactvlus überhaupt zugestanden haben wird. Obgleich ähnliche Rippen auch au dem Pterodactylus crassirostris wahrgenommen werden, so nimmt doch Goldfuss bei der Aufstellung, die er vom Skelett dieses Thiers versucht, eine solche Vorrichtung nicht an, dafür aber bei vielen Wirbelrippen Verbindungsrippen, womit dieselbe, wie in einigen Saurieru, in das Brustbein, und zwar au dessen Hinterseite, eingelenkt haben sollen, was wenigstens in Betreff der Anslassung des Bauchrippenapparats und der Deutung der ihm offenbar angehörigen Theile, nicht ganz richtig zu seyn scheint. Die Banch - und Verblindungsrippen sind auch deutlich am Pterodactylus medius und Pt. Kochli zu erkennen; selbst in der Abbildung von Pt. brevirostris sind feine Knochenfäden aufgenommen, welche eine abuliche Vorrichtung in der Gegend des Abdomens verrathen: und durch alle diese Nachweisungen wird Wagler's Ausicht: der Pterodactylus habe weder Verbindungsrippen zur Einlenkung ins Brustbein, noch Rippen zur wechselseitigen Verbindung unter einander, sondern nur einfache Rückenrippen gehabt, vollständig widerlegt, so wie nun auch von dieser Seite her die Sauriernatur des Pterodactylus bestätigt,

Vom Schulter- und Brustapparate ist an diesem Skeletthiell nichts wahrzunehmen. Obgleich das obere Ende des Oberarms nicht vollständig ist, so erkennt man doch daran die flügelförmige Ausbreitung, welche dasselbe auszeichnet und den Vögeln ähnlich macht. Der Oberarm wird gegen die Mitte hin etwas schmaler, nach unten aber wieder stärker; er besitzt 0,012 Länge und an der dünnsten Stelle nur 0,001 Stärke. Er liegt mit seinem Vorderarm unter einem spitzen Winkel zusammen. Der Vorderarm mists 0,013 Länge und 0,002 Stärke; die Trennung in zwei Knochen, woraus der Vorderarm bestanden, ist nur durch einen nicht ganz gleichförmigen Längseindruck angedeutet; es scheinen daher die beiden Knochen, zumal an den Enden, fester miteinnder verbunden zu seyn, was auch andere Species vernmitten lassen, während es Species giebt, die, wie Pterodactylus longirostris, eine dentliche Trennung beider Knochen enthalten.

Am Ende dieses Vorderarms, der der rechte des Thiers wäre, liegt, nur wenig weiter nach anssen, die dazugehörige Hand. Die Handwurzel ist zerdrückt und beschädigt; Aehnliches gilt von der Mittelland und auch von den meisten Phalangen oder Fingergliedern, deren Zahl und Länge sich daher nicht bestimmen lassen. Die Hand scheint mit Inbegriff des Flugfingers nur aus vier Fingern bestanden zu haben, wie anch die vollständiger gekannten Species Pterodactylus longtrostris, Pt. brevirostris und Pt. Kochii ergeben; dafs Pt. crassirostris, wie Goldfuß meint, fünf Finger besessen,

bezweifelt A. Wagner wohl mit Recht. Die andere Hand liegt etwas häher und noch nehr nach aussen. Von dieser ist nur der Flugfinger, und von zwei andern Fingern ein Glied auf diese Platte gekommen. Dieser Flugfinger ist fast ganz gerade ab - oder hiuterwärts gerichtet, wobei sein erstes Glind die drei kleinern Finger der andern. Hand durchkreuzt. Der Flugfinger letzterer Haud ist ebenfalls zurückgeschlagen, so zwar, dafs der Vorderarm auf ihn, er dagegen auf den Oberarm, die Rippen und sehräg über das Becken zu liegen kam. Selbst an der vollständiger erhaltenen Hand habe ich mich von einem dem Flugfinger angehörigen Mittelhandknochen nicht überzeugen können; die Mittelhand ist indefs zu mangelhaft überliefert, um dem Flugfinger einen so wesentlichen und durch andere Arten nachgewiesenen Knochen abzusprechen. An der Abbildung von Pterodactylus brevirostris kann ich für den Flugfinger ebenfalls keinen Mittelhandknochen auffinden, woraus indefs noch nicht folgt, dafs er dieser Species gefehlt habe.

Vom Flugfinger der beiden Hände sind drei Glieder überliefert, und an dem letzten des weiter nach aussen gerückten Fingers bemerkt man das Gelenkende von einem vierten Glied, dessen Länge nicht zu ermitteln war; kurz oder klauenförmig scheint dasselbe nicht gestaltet gewesen zu seyn. Es lassen sich also für diesen Pterodactylus, wie für die meisten Species, vier den Flugfinger zusammensetzende Glieder annehmen; für die Länge des ersten, oder des der Handwurzel zunächst sitzenden Gliedes erhält man 0,014, für die des zweiten, das kaum kürzer war, 0,0135, und für die des dritten 0,0125; die Breite des hintern Endes ist bei dem ersten und zweiten Glied ungefähr dieselbe und beträgt 0,0015, beim dritten erhält man 0,001; das vordere Ende ist gewöhnlich nieht ganz so breit als das hintere, und gegen die Mitte hin ist das Glied noch schmäler. Im Pterodactylus ist der kleine oder der Ohrfinger zum Flugfinger entwickelt; von den übrigen ist der nächstfolgende oder der Ringfinger (aureus) der längere. In der besser erhaltenen Hand unterscheidet er sich von den übrigen auch durch größere Länge. Sein Nagelglied ist nicht überliefert, wohl aber das Glied. woran dieses einlenkte; es ist diese, wie in diesen Thieren gewöhnlich, ein längeres Glied, und scheint hier 0,003 Länge zu messen; in seiner jetzigen Lage wird es von dem ersten Glied des Flugfingers der andern Hand durchkreuzt; nach der bestehenden Abbildung von Pterodactylus brevirostris wäre in dieser Species gedachtes Glied kein längeres. Das entsprecheude Glied der andern Hand scheint unmittelbar über dem Flugfinger zu liegen, auch daran fehlt das Nagelglied, das eben so wenig von den übrigen Fingern dieser Hand überliefert ist, von deuen nur noch ein vorletztes Glied unmittelbar über dem eben erwähnten wahrgenommen wird. Von den andern Fingern

der besser erhaltenen Hand ist der dem Ringfinger folgende, der Mittelfinger (medius) kürzer, der innerste Finger aber oder der Zeigefinger (index) noch kürzer; von beiden lat sich am besten das Nagel - oder Klauenglied erhalten, das auf eine etwas flache, breite und kurze Klaue schliefsen läfst; das des Zeigefingers ist etwas weniger stark gekrümnt, als das seines Nachbarn. Der Daumen wird bekanntlich dem Pterodactylus abgesprochen.

Das im Pterodaetylus im Ganzen klein erscheinende Becken ist theilweise deutlich überliefert. Das eine Hüft- oder Darmbein bestätigt die Annahme, dass dasselbe im Pterodactylus, säugethierähulich, einen langen nach vorn (oben) gerichteten, der Wirbelsäule parallel laufenden Fortsatz bildet, der nach seinem vordern Ende hin allmählich schmäler und spitzer wird. Von dem Hüftbein der andern Seite wird nichts wahrgenommen, wahrscheinlich bedeckt es die Wirbelsäule, welche dazu hinlänglich breit erscheint. Die beiden Sitzbeine sind noch miteinander verbunden, und zeichnen sich durch ihre breite, hinterwärts stumpf zugespitzte Gestalt aus; durch ihre gegenseltige Vereinigung bilden sie hinten einen tiefen Einschnitt, und man bemerkt an ihnen sogar noch die flach muschelförmige Wölbung, deren convexe Seite nach außen gekehrt ist. Am deutlichsten aber ist das eine Schambein überliefert. Zur Hälfte ist es fächerförmig ausgebreitet; zur undern Hälfte als schmaler Stiel geformt, dessen Ende keine Verstärkung erleidet. In der Abbildung, der keine Zeichnung von mir zu Grund liegt, ist dieser Knochen nicht genau wiedergegeben. Man erhält für die Länge dieses Schambeines 0.0025, für die Breite in der dunnen fächerförmigen Hälfte eben so viel, und für die Stärke der stielförmigen Hälfte 0,0005; die Fächerform ist nach der einen Seite ein wenig weiter ausgedehnt als nach der andern, und an ihrem Ende sanft convex begränzt. An dem Gelenkende dieses Schambeines findet sich ein nach innen gerichtetes Knöchelchen von derselben Länge vor, das gleichfalls aus einer stielförmigen und einer fächerförmigen Hälfte besteht, wovon aber letztere nur 0,001 Breite misst; es scheint eben so wenig das fragmentarische Schambein der andern Seite, als ein Stück vom Hüftbein zu seyn, und wird daher entweder ein anderer Theil vom Schambein sein, oder noch dem Sitzbein augehören. Beide Oberschenkel lenken noch in die Beckenpfanne ein, wobel sie, fast einen rechten Winkel mit der Wirbelsäule beschreibend, seitlich herausstehen. Es ist indess nur einer von ihnen vollständig, für dessen Länge man 0,011 erhält; dieser ist schwach gekrümmt und besitzt eine kaum mehr als 0,001 betragende, fast gleichförmige Stärke; unter dem obern Kopf ist er ein wenig schmäler und sein unteres Ende ist gerade abgestumpft, Der dazugehörige Unterschenkel ist hinterwärts gerichtet und beschreibt mit ihm einen fast rechten Winkel, ohne jedoch den Oberschenkel zu berühren. Von einer Kniescheibe wird nichts wahrgenommen. Der Unterschenkel ist 0,0135 lang, an seine Enden kann 0,0015 breit; und wird gegen die Mitte hin nicht viel dünner. Man bemerkt keine Trennung in zwei deutlichen Knochen, es wäre dean, daße eine in der ungefähren Mitte nicht auf die ganze Länge sich darstellende schwache Kante als eine Andeutung einer solchen Trennung angesehen werden wollte; auch wäre es möglich, daße die beiden Knochen sich überdeckten. An diesem Thiere fällt besonders die Schmächtigkeit der hintern Gliedmassen gegen die vordern auf, worin wohl mit elne Andentung liegen möchte, daße es vorzugsweise zum fliegen bestimmt war. Vom

In der Umgebung des Körpers und der Gliedmassen bemerkt man angesammeltes Eisenoxydhydrat, welches zur Vermuthung führen könnte, dass es durch die weichen Körpertheile des Thieres Veraniassung erhalten, sich in dieser Form zu zertheilen. In gewissen Fällen läfst sich wirklich die Form der weichen Körpertheile auch an ältern Versteinerungen noch verfolgen; es ist indess große Vorsicht nöthig, um sich nicht täuschen zu lassen, da bekanntlich dieser Hof auch Versteinerungen umgeben kann, bei denen keine welchen Körpertheile vorauszusetzen sind. In vorliegendem Fall ist es allerdings auffallend, dass durch diese Umgebung z. B. das hintere Ende des Körpers eine Form erhält, welche zunächst an einen fetten Steifs von einem Vogel erinnert, der den kurzen Schwanz des Thieres eingeschlossen haben würde; dem Thier wird überhaupt ein wohlbeleibtes Ausehen verlichen, und der Flugfinger mit einem Sanm von Flughaut eingefast; letzteres bemerkt man auch an dem Pterodactylus Kochii. So undeutlich und unsieher die Andeutungen seyn mögen, worauf solche Vermuthungen beruhen, so ist es doch uicht überflüßig, sich damit zu beschäftigen, da es die einzigen Mittel sind, um über die Form der weichen Theile des Thieres Aufschlufs zu erhalten. Ich habe indefs nichts gefunden, was auf Federn, Pflaumen oder Haare, die man den Pterodactylen schon beigelegt hatte, oder auf Flughantfalten hindeuten würde.

Das Gestein ist der weißlichere, weniger harte Kalkschiefer von etwas feinkörnigem Ansehen, und es gleicht hierin mehr dem von Daiting, welche Lokalität ebenfalls wegen ihrer fossilen Saurier berühmt ist. Die Knochen sind von bräunlicher Farbe. Auf diesem Stück Gestein wird nichts von andern Versteinerungen wahrgenommen.

| Pterodactylus       | Meyeri | brevirostris | Kochii | longirostris | medius | crassirostris | macronix | grandia |
|---------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|----------|---------|
| Länge des           |        |              |        |              |        |               |          |         |
| Oberarms            | 0,0120 | 0,0185       | 0,0300 | 0,0300       | 0,0500 | 0,0500        | 0,0830   | _       |
| Vorderarms          | 0,0130 | 0,0170       | 0,0425 | 0,0475       | -      | 0,0940        | 0,1050   | 0,1690  |
| Oberschenkels .     | 0,0110 | 0,0145       | 0,0300 | 0,0355       | 0,0540 | 0,0540        | -        | 0,1150  |
| Unterschenkels .    | 0,0135 | 0,0190       | 0,0410 | 0,0485       | 0,0790 | 0,0770        | - 1      | 0,2060  |
| 1. Flugfingerglieds | 0,0140 | 0,0225       | 0,0410 | 0,0475       | _      | 0,0715        | - 1      | -       |
| 2. ,, ,, .          | 0,0135 | 0,0175       | 0,0365 | 0,0450       |        | 0,0750        | _        | 0,1950  |
| 3. ,, ,, .          | 0,0125 | 0,0135       | 0,0320 | 0.0530?      | _      | 0.0585?       | _        | 0.1090  |

Vergleicht man mittelst vorstehender Tabelle den Oberarm, Vorderarm, Oberschenkel, Unterschenkel, so wie das erste, zweite und dritte Flugfingerglied untereinander und mit den andern hiezu geeigneten Species, so ergiebt sich Folgendes: Der Vorderarm war, wie in allen Species, von denen er überliefert ist, länger als der Oberarm, mit alleiniger Ausnahme von Pterodactylus brevirostris, dessen Vorderarm kürzer seyn würde, als der Oberarm, wobei indess nicht zu vergessen ist, dass die Masse nach der Abbildung genommen wurden, welche nicht ganz correct ausgefallen zu seyn scheint. Die Verschiedenheit in der Länge beider Armtheile verhält sich im Pt. Meyeri wie 12:13, im Pt. erassirostris ist sie am auffallendsten und fast wie 1:2, d. h. der Vorderarm ist hier fast noch einmal so lang, als der Oberarm; im Pt. longirostris ist das Verhältnifs wie 5:8, im Pt. Kochil wie 5:7, im Pt, macronix wie 4:5; sie stellt sich also für den Pt. Meyeri am geringsten heraus. Der Oberschenkel ist in letzterem etwas kurzer als der Obersem: dieser Längenunterschied ist in Pt. brevirostris etwas beträchtlicher, im Pt. Kochij besteht zwischen dem Oberarm und Oberschenkel Längengleichheit, und Pt. longirostris, Pt. medius und crassirostris stimmen mit einander darin überein, daß ihr Oberschenkel sogar länger ist als der Oberarm. Der Unterschenkel ist in Pt. Meyeri etwas länger als der Oberschenkel, und es beträgt diese Verschiedenheit ein wenig mehr, als die zwischen Vorderarm und Oberarm, indem sich der Oberschenkel zum Unterschenkel verhält wie 11:13; in Pt. brevirostris scheint der Unterschenkel verhältnifsmäßig ein wenig länger zu seyn, in den übrigen Species besteht noch größere Verschiedenheit; In Pt. Kochil und Pt, longirostris ist das Verhältnis wie 3:4, in Pt. medius und Pt. crassirostris ungefähr wie 3:5; in Pt. grandis, vorausgesetzt, dass dessen Knochen richtig gedeutet sind, fast wie 1:2. Der Unterschenkel ist in Pt. Meyeri, Pt. brevirostris, Pt. longirostris, zumal im Pt. grandis länger, in Pt. Kochii, besonders aber im Pt. crassirostris kürzer als der Vorderarm. Die Glieder des Flugfingers nehmen

vom ersten bis zum dritten allmählig an Länge ab, nur im Pt. crassirostris würde der zweite länger als der erste seyn, wenn nicht ein Irrihum in Goldfussens Angabe obwaltet; in Pt. brevirostris würde die Abnahme der Länge dieser Glieder beträchtlicher seyn, als in Pt. Meyeri und in andern Species, und dem Pt. brevirostris hierin der Pt. Kochii ähnlicher seyn. Das erste Flugfingerglied ist im Pt. Meyeri und Pt. brevirostris länger als irgend einer von den Arm- oder Schenkelknochen, in Pt. Kochii besitzt es mit dem Unterschenkel gleiche Länge, und wird daher auch nur vom Vorderarm übertroffen; in Pt. longirostris ist der Unterrchenkel länger als das erste Flugfingerglied, das in Länge mit dem Vorderarm übereinstimmt, und daher nur länger als der Oberarm und Oberschenkel ist, was auch im Pt. crassirostris bemerkt wird, worla aber der Unterschenkel und besonders der Vorderarm länger sind, als dieses erste Glied.

Aus diesen verschiedenen Knochen läßst sich das ungefähre Größsenverhältniß der Pt. Meyeri annehmen und zwar zu Pt. brevirostris wie 2:3, zu Pt. Kochli wie 2:5, zu Pt. longirostris wie 2:7, zu Pt. medius und Pt. crassirostris wie 1:4, zu Pt. macroulz wie 1:7 und zu Pt. grandis wie 1:13 oder 14. Der Pterodactylns Meyeri ist hienach die kleinste bis jetzt aufgefundene Species; die übrigen mir zur Untersuchung nicht zugänglichen Theile werden die Eutscheidung möglich machen, ob derelbe wirklich eine eigene Species bildet. Vor seiner Entdeckung war der Pt. brevirostris die kleinste Species; diese wurde von Wagler für die Jugend von Pt. longirostris erklärt; A. Wagner hält sie ebenfalls für Jugend, aber nicht von Pt. longirostris, sondern von Pt. Kochli. Weder die eine noch die andere Ansicht ist hiulänglich begründet. Daß es noch kleinere völlig entwickelte Pterodactyln gibt, beweißt das von mir beschriebene Thier.

# Iguana (?) Haueri,

aus

dem Tertiärgebilde des Wiener Beckens.

Von

Hermann von Meyer.

Der Herr Geheimerath von Hauer besitzt aus dem Tertiärgebilde der Gegend von Nufsdorf im Wiener Becken einige Zähnchen, welche durch ihre flache Form und gekerbten Kanten an Iguana erinnern, und von denen das Taf. VI. fig. 12. abgebildete Exemplar in Besitz des Herrn Grafen Münster gekommen ist, von dem ich es zur Untersuchung erhielt. Dieses Zähnchen misst nicht ganz 0,0025 Länge, 0,0015 Breite an der Basis und kaum mehr als 0,0005 Dicke. Es besteht in der Zahnkrone, woran die Wurzelbildung noch nicht begonnen, und scheint daher ein sogenannter Keim - oder Ersatzzahn zu seyn. Auch ist die Krone hohl und dünnwandig. Vermöge ihrer geringen Dicke ist sie überaus flach-conisch und schwach gekrümmt. Die beiden Kanten sind scharf, stark gekerbt und stimmen in ihren Theilen mit einander überein. Die rundliche Unebenheit der äussersten Spitze und die durch einen schwachen Einschnitt davon getreunte ähnliche Unebenheit zu beiden Seiten derselben, verleiht dem obern Ende der Krone ein Kleeblatt-förmiges Aussehen. Sonst besitzt jede Kante noch vier spitzere Nebenspitzen, welche von dem bereits erwähnten obern Ende, so wie untereinander etwas stärker getrennt siud, als die Theile des obern Endes; nur die unterste oder an der Basis liegende Nebenspitze ist etwas kleiner, wobel sie der ihr vorhergehenden Spitze näher liegt. Die convexe Seite der Krone ist glatt, und wenn eine Verdickung der Nebenspitzen oder der Spitzen auf den Kanten anzunehmen wäre, so hätte diess an der concaveren Seite der Krone zu geschehen. Diese stellt sich im Querschnitt an der Basis etwas flacher dar, als die convexere Seite. Die Oberfläche des Zahns glänzt nicht ganz so stark wie der Schmelz an Säugethierzähnen; der Schmelz ist bräunlich und nach den Kanten hin schwärzlich; durch das ebenfalls schwarze Aussehen der Nebenspitzen wird die Zierlichkeit des Zahnes erhöht.

Es läfst sich nicht verkennen, daß dieses Zähnehen die größte Aehulichkeit mit jenen Zähnkronen besitzt, welche man als Keim - oder Ersatzzähne am untern Ende der von ihnen unterwühlten Wurzelu älterer Zähne in Iguana wahrnimmt, von denen es indeß durch Größe und Beschaffenheit der gekerbten Ränder abweicht. Ueberdieß ist Iguana nicht das einzige Lacertengenus mit gekerbten Zahnkanten, man begegnet ihnen auch im Genus Schnens, womit die fossile Krone ehenso wenig übereinstimmt, was das Genus, dem sie angehört, nur um so schwerer ermitteln läfst.

Die beiden Zähne dieser Art, welche Herr Professor Brom von Herrn von Haner mitgetheilt erhielt (Jahrb. f. Min. 1842. S. 48. Note), kenne ich nicht näher.

Bis es möglich werden wird, das Genus, von dem diese Zähne herrühren, genauer anzugehen, stelle ich das Thier frageweise zu Iguana: dafs ich der Species den Namen Haueri gegeben, wird wohl Anerkenung finden.

# Beschreibung einiger merkwürdigen Fische

aus

den Kupferschiefern von Richelsdorf und Eisleben.

# I. Dorypterus Hoffmanni, Germar.

Taf. XIV. fig. 4. in natürlicher Größe.

## Professor Germar.

Es wurde dieser Abdruck erst im letztversiossenen Herbste im Kupferschieser des Eisleber Bezirkes gefunden, und wiewohl derselbe keinesweges vollständig genng ist, um alle wesentlichen Theile genau untersuchen zu können, so bietet er doch so viele eigenthämliche Merkmale dar, dass die Errichtung einer besondern Gattung nothwendig wird. Als Gattungsmerkmale lassen sich setsetzen: ein in der Seitenausicht eirunder, an den Seiten flacher Körper, mit deutlichem Knochenskelett; eine sehr hohe, spiessformige Rückenssose; in der Mitte der Höhe des Körpers hinter den Kiemendeckeln sitzende Brustsosse; kleine, schmale, in der Mitte des Bauches besindliche Bauchssosen und eine gabelförmige, gleichlappige Schwanzssosse.

Die ganze Länge des Fisches von der Schwanzflosse bis zur Kieferspitze beträgt drei Zoll siehen Linien, seine Höhe ohne die Flossen einen Zoll eilf Lln., die Höhe der Rückenflosse zwei Zoll, ihre Breite in der Mitte eine Linie. Der Kopf bildet das stumpfere Ende der Eiform, hat einen fast halbkreisförnigen Umrifs, indem die Unterkiefer stark nach oben gebogen sind und auch Stirn und Nase stark niedergebogen gewesen zu seyn scheinen. Er nimmt ohngefähr ein Drittheli des Körpers ein und die Kiefer scheinen keine Zähne geführt zu haben. Die Wirbelsäule zählte etwas mehr als dreifsig Glieder, von denen ohngefähr siebzehn den Bauchwirbeln angehörten, aber genan läfst sieh die Zahl der Wirbel nicht ermitteln.

Ucher die Brustslossen läst sich keine ganz sichere Auskunft geben. Hinter den Kiemendeckeln zieht sich in schieser Richtung nach hinten ein etwas gewelltes bandförmiges Organ herab, bis zu dem Bauchrande hin, das wohl der Humerus seyn könnte, nud an seiner Wurzel bemerkt man einige Gräten, welche mau als die Wurzeln der

5 \*

Brustslosseustrahlen anzunehmen geneigt seyn möchte. Aber dieses bandförmige Organ ist mit deutlichen parallelen Längsstreisen versehen, und ähnelt selbst einer Brustslosse, und die als Wurzeln der Brustslossenstrahlen angenommenen Gräten könnten auch verdrückten Apophysen der Wirbelsäule angehören.

Die kleinen eiliptischen Bauchflossen stehen fast hinter der Mitte des Bauches, nicht mit andern Knochen in unmittelbarer Verbindung, und könnten velleicht durch Druck oder Verschiebung etwas unch hinten gerückt seyn, sitzen aber auf jeden Fall hinter den Brustflossen. Die Afterflosse selbst wird nicht sichtbar, aber ihre Wurzelgräten, die vorhauden sind, zeigen, daß sie entweder unmittelbar oder doch in gerünger Entfernung von den Bauchflossen begann und in beträchtlicher Ausdehnung nach dem Schwanze hin sich fortzog.

Die Rückenflosse beginnt etwas vor der Mitte des Rückens, verschmälert sich nach der Höhe hin sehr schnell und setzt dann in verticaler Richtung und mit ziemlich gleichbleibender Breite bis zur Spitze fort. Sie hat in dem vorliegenden Exemplare an der bintern Seite am Grunde eine bogenförmige Ausbuchtung, welche aber nicht durch einen Rifs oder Verletzung; sondern nur durch eine Verschiebung entstanden seyn könnte, denn die Strablen brechen hier nicht ab, sondern gehen in einer dieser Ausbuchtung parallelen Biegung bis zur Wurzel fort. Auch zeigen die Stützgräten, dafs sich die Rückenflosse nach hiuten nicht weiter ausgedehnt habe als nach voru, und dafs wir die Rückenflosse so gut wie ganz vollständig vor uns haben. Das Daseyn einer zweiten Rückenflosse läfst sich nicht geradezu in Abrede stellen, da an den Stellen, wo sie zum Vorscheln kommen sollte, die Fischmasse in die Gesteinmasse aufgelöst gewesen zu seyn scheint und keine scharfen Gränzen vorhanden sind, aber theilweise finden sich die Begränzungen des Rückens doch noch so deutlich, dafs man wohl Gräten sehen würde, wenn eine zweite Rückenflosse vorhanden gewesen wäre, und man kann daher mit Wahrscheinlichheit annehmen, dafs sie fehlte.

Die Schwanzsosse ist gabelförmig, beide Lappen sind gleich groß und werden durch die Wirbelsäule von einander getrennt.

Da weder Schuppen noch Zähne sichtbar werden, so ist es schwerer, die Familie zu bestimmen, in welche dieser Fisch gehört. Die rhombischen Zeichnungen, welche die Abbildung in der Nähe des Schwanzes zeigt, und die man für Schuppen ansehen könnte, haben keine glänzende Oberfläche und erscheinen mehr wie Bruchstücke von sich kreuzenden Gräten und Dornfortsätzen. Wären es aber wirklich Schuppen, so würde die Gattung Dorypterus unter die Ganolden gehören und Dapedius zunächst

stehen. Form des Körpers, Stellung der Flossen und das ganze Skelett erinnern aber auch sehr an die jetzige Gattung Vomer.

Den Beinamen führt diese Art zur Erinnerung an den ehemaligen Hüttenmeister E. C. Hoffmann in Hettstadt, der zuerst die Fische des Mansfelder Kupferschiefers wissenschaftlich untersuchte. (S. Grundig's neue Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur - und Kunstgeschichte. 6. B. S. 463—483. 7. B. S. 557.)

## II. Bemerkungen

zu

# den Gattungen Janassa und Dictea

vom Herausgeber.

Der mir durch den Entdecker so vieler neuen und interessanten organischen Ucberreste in den Richelsdorfer Kupferschiefern, Herrn B. M. Althaus, vor Kurzem mitgetheilte Gaumen eines zur Gattung Janassa gehörenden Fisches, setzt mich in den
Stand, meine frühern Beschreibungen <sup>6</sup>) der beiden merkwürdigen Fischgattungen
Janassa und Dictea aus der Ordnung der Placoiden theilweise zu berichtigen und zu
vervollständigen.

Herr Althaus machte, in einer kurzen Beschreibung des Gaumens, darauf aufmerksam, dafs auf der untern Seite des Schiefers ein Zahn entblöfst war, welcher eine feine Guerstreifung, ähnlich den Zähnen der Dictea striata wahrnehmen liefs. Diese Bemerkung veranlafste mich, den festen Kupferkies, mit welchem die Gaumenzähne von der untern Seite dick bedeckt waren, an einigen Stellen vorsichtig wegzusprengen, so dafs die untere Fläche einiger Zähne gans frei und die Achnlichkeit der Zähne uit denen der Dictea noch deutlicher wurde; um aber auch die innere Construction dieses besondern Gaumens kennen zu lernen, sprengte ich denselben an zwei Stellen quer auseinander. Es zeigte sich hierbei, dafs so wenig bei diesem, wie bei audern Placolden, ein eigentlicher Gaumenknochen vorhauden war, sondern die flachen, zum Theilsehr langen, gestreiften Wurzeln der Zähne dicht an einander im Gaumen gesessen latten. Da wo der Letztere nicht in Kupferkies übergegangen war, fand sich die

Beiträge zur Petrefactenkunde Heft I. pag. 114 bis 116, und Heft III. pag. 122 bis 126. Taf. III. und IV.

zwischen den Zähnen befindliche Masse locker und körnig, so daß sie leicht entfernt und dann einige Zähne ausgeloben werden kounten; diese zeigten sämmtlich eine solche Uebereinstimmung mit den im 3ten Heft dieser Belträge pag. 125 nud 126 Taf. VIII fig. 3, 4, 6, 7, 8 und 9 beschriebenen und abgebildeten Zähnen, daß die schon früher von mir bemerkte Achnlichkeit der Zähne beider Gattungen vollkommen hestätigt wird, und ich sogar zweiselhaft geworden bin, ob nicht die Gattung Dietea eingehen und mit der früher bekannt gemachten Gattung Janassa vereinigt werden muß. Allein so ähnlich auch die einzelnen Zähne beider Arten unter einander sind, so findet sich zur Zeit doch noch ein großer nicht unwesentlicher Untersehled in dem eigentlichen Zähn-Complex des Gannens beider Gattungen.

Es besteht nämlich der Gammen des Genns Janassa aus zwei verschiedenen Thein, nämlich die nach, dem Manle zugekehrte grüßere Hälfte und die gegen den 
Schlund befindliche kleinere Hälfte, welche beide durch eine vertiefte Rinne von 
elnander getrennt sind, welches bei den frühera Abbildungen nicht bestimmt genug 
angedeutet ist, da keine Profil-Zeichnung davon gemacht war, ich habe daher die 
oben hemerkte nene Art Taf. XV. fig. 11. auch im Profil abbilden lassen, um die Rinne, 
welche beide Theile trennt, besser erkennen zu können.

Bei der Gattung Dictea hingegen sind die Gammenzähne nicht in zwei verschiedeme Hälften getrennt, sondern es ist nur der vordere, jedoch längere Theil des mit Zähnen besetzten Gammens vorhanden, wie aus der fig. 1. Taf III. mit IV. des dritten Heftes und fig. 4. Taf. XIV. des ersten Heftes ersichtlich ist. Ich linbe zwar früher diesen letzten Gammen für den einer Janassa gehalten, er gehört jedoch zur Gattung Dietea. Bei beiden Exemplaren dieser Gattung ist auch nicht die mindeste Spur eines Eindrucks der bei der Gattung Janassa vorhandenen zweiten Abtheilung Gaumenzähne zu finden, daher ich auch vor der Hand beide Gattungen nicht mit einander vereinigen kann. Es hildet jedoch ohne Zweifel der von Herrn Althaus mitgetheilte zweite Gaumen eine uene Art Janassa, welche wegen der Uebereinstimmung seiner Zähne der vordern Abtheilung mit den Zähnen der Dietea striata einen Uebergang beider Gattungen zu hilden scheint. Ich nenne vor der Hand diese Art:

#### Janassa Dictea.

## Taf. XV. fig. 10. bis fig. 16. in natürlicher Größe.

Fig. 10. ist die Abbildung der Schieferplatte mit dem Gammen von oben (en face) zu sehen; rund um den Gammen zeigen sich die Chagrin-Körner der Hant. Der vordere Theil, der durch die Linie e bis d. von dem hintern Theile geschieden ist, hat siehen Reihen Zähne, von welchen die mittlere die größte ist, jede Reihe hat sechs Zähne, welche oben und auf der äußern Seite der Wurzel glatt, an der untern Seite

der Wurzel aber fein wellenförmig gestreift sind; mehrere Zähne haben am innern Raude der obern Fläche einen erhabenen Wulst, der besonders stark beim mittelsten großen Zahn litt. I. ist. Beim Durchschnitt der vordern Hälfte auf der Linie a bis b. zeigt sich in der Richtung nach vorn die untere Seite der Zähne mit den Wurzeln, wie sie im Profil fig. 12. a – b. abgebildet ist; der mittlere Zahn ist daneben, von der Seite, in Umrifs abgebildet. Wird aber der Durchschnitt des Gaunens in der vertieften Rinne zwischen den beiden Hälften von c. bis d. genommen, wie die Profil-Zeichnung nach vorn fig. 13. c. d. zeigt, so erblickt man zwischen den beiden Theilen zwei einzelne große gebogene Zähne h. g. und fig. 11. h., welche durch ihre Biegung sowohl von den Zähnen der vordern als denen der hintern Abtheilung verschieden, und oben nicht rückwärts, sondern vorwärts gebogen sind. Diese beiden Zähne, welche, nusser Reihe und Glied, gerade zwischen den beiden Gaumen-Abtheilungen sitzen, befinden sich bei der Gattung Dietea am hintern Ende des Gaumens gegen den

Der hintere, kürzere Theil des Gaumens fig. 10. hat, wie der vordere, sieben Reihen Zähne, aber nur zu 5 in jeder Reihe, deren obere, zurückgeschlagene, äussere Seite eckig, glatt, und schmaler als bei den andern Zähnen ist. Beim Durchschnitt des Gaumens, von e bis f, erscheinen die Zähne, in der Richtung gegen den Schlund, so wie sie fig. 14. e. f. abgehildet sind, oben glatt, unten schwach gestreift. Die Biegung dieser Zähne ist von denen der vordern Hälfte sehr verschieden, wie die Profil- Zeichnung bei fig. 14. f. zeigt.

Obgleich dieser Gaumen etwas verdrückt und verschoben ist, daher die Zähne nicht die gehörige regelmäfsige Stellung haben, wie bei dem unbeschädigten Gaumen der Janassa angulata, so ist doch die Verschiedenheit beider Gaumen so grofs, daßs sie nicht zu der nämlichen Art gehört haben können.

Der Gaumen der Janassa angulata hat nur füuf Reihen Zähne, ist länglich oval, die Oberfläche der Vorderzähne ist breit und regelmäßig ohne Wulst am Rande, die bintern Zähne sind sehr schmal mit wenig abgestumpften Ecken etc.

Bei Janassa Dietea ist der Gammen breiter als lang, abgerundet-vierseitig, er hat sieben Reihen Zähne, die Vorderzähne auf der Oberfläche sind sehmaler, die Seiten nehr nach vorn zugespitzt, großentheils mit einem Wulst am vordern Rande, die hintern Zähne sind breiter, die Seiten derselben stark gegen den Schlund zugespitzt etc.

Die Zähne der Janassa angulata habe ich zur Zeit so wenig von der untern Seite wie im Profil beobachten können,

# III. Zur Gattung Acrolepis. Agassiz.

# Vom Herausgeber.

Noch vor wenigen Jahren war von der interressanten Fischgattung Acrolepis nur eine Art, der A. Sed gwickli Agassiz aus dem englischen Magnesian Limestone von East-Thickley bekannt, aus den deutschen Kupferschiefern kannte man bis dahin noch keine Arten. Später zeigten sich aber einige Individuen dieser Gattung sowohl in den Mansfelder als in den Richelsdorfer Kupferschiefern. Schon im December 1839 beuerkte ich im neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie und Petrefactenkunde von 1840, pag. 222, daß der zuerst vom Professor Germar im Mansfelder Kupferschiefer aufgefundene und vom Dr. Kurtze bekannt gemachte große Palaeoniscus (Dunkeri) ein Acrolepis wäre, und daß ich von Richelsdorf einen Acrolepis Sedgwickli Agassiz erhalten hätte; einige Monate später kannte ich aus den letzten Schiefera bereits zwei verschiedene Arten Acrolepis, welche ich damals für A. Dunkeri und Sedgwickli hielt, wie ich im dritten Heft meiner Beiträge zur Petrefactenkunde pag. 123 augezeigt habe.

Dass der vorbemerkte Mansselder Palaeoniscus Dunkeri Germ. wirklich ein Acrolepis ist, bestätigt nun auch Agassiz im 5. Heft des neuen Jahrbuchs pro 1841. pag.
614 und nennt ihn Acrolepis saper; ob er ihn aber sehon und wo? bekannt gemacht
latt, ist nicht erwähnt und mir auch unbekannt, daher ich vor der Hand den Germarischen
Beinamen "Dunkeri", der die Priorität zu haben seheint, beibehalte.

Mehrere der von mir seit kurzem gesammelten Exemplare vom Acrolepis aus Richelsdorf und Eisleben welchen so sehr von einander ab, daß sie einigen neuen Arten angehört zu haben scheinen; sie sind jedoch leider nicht vollständig genug, um alle einzelneu Thelle genau untersuchen zu können und am wenigsten die Bruchstücke einer sehr großen Art. Am hänfigsten scheint der von Kurtze und später von Germar ausführlich beschriebene Acrolepis Dunkerl, sowohl bei Eisleben als bei Richelsdorf vorzukommen.

Eine sehr ähnliche Art habe ich von Richelsdorf erhalten, die sich jedoch wegen ihres schmalen Hinterleibes mehr dem Aerolepis Sedgwickil Ag, nähert, daher ich ihn aufänglich damit verwechselt habe; es ist aber eine neue Species, die ich A. angustus genannt habe. Bei Vergleichung beider Arten von gleicher Größe zeigen sich hel den unbeschädigten Theilen dieser Fische folgende Verschiedenheiten:

Länge der Afterflosse des Acrolepis Dunkerl 2" 10"

Der Zwischenraum beider Fiossen ist ganz gleich. Breite des Fischkörpers über die Mitte der Afterflosse ad 1. — 2" 6" und ad 2. — 1" 8".

Mithin ist ad 1. die Afterflosse nur halb so breit und bedeutend kürzer als die ad 2; dagegen die Bauchflosse ad 1. fast doppelt so grofs als die ad 2. Die Rückenflosse ist ad 1. beinahe um den dritten Theil größer als ad 2. Der Leib über der Afterflosse ad 1. um den dritten Theil breiter als ad 2.

Die Schuppen sind bei beiden Arten fast gleich.

Bei der Unvollständigkeit der Exemplare sind sonstige wesentliche Unterschiede nicht zu erkennen.

Ansser diesen beiden Arten habe ich von Richelsdorf noch Bruchstücke von zwei sehr großen Individuen dieser Gattung erhalten, welche sich durch die verschiedene Größe ihrer Schuppen unterscheiden.

Das eine derselben, ohngefähr von gleicher Länge wie der große von Kurtze abgebildete A. Dunkeri, hat einen viel breitern Hinterleib als jener, viel kleinere, mithin auch weit mehr Schuppen, welche uur schwach gerippt sind; auch scheinen die Brust - und Rückenflossen kleiner gewesen zu seyn.

Das zweite Individuum war breiter und länger als der eben erwähnte große A. Dunkerl, hat aber verhältnismäßig größere Brustsossen und viel größere, stark gerippte Schuppen. Auch von Eisleben habe ich von der nämlichen Art ein Bruchstück erhalten, an welchem der Leib über 9" Durchmesser hat, obgleich die Breite des Leibes nur theilweise erhalten ist, mithin auf einen ausserordentlichen großen Fisch schließen läst. Ich habe diese Art vorläusg A. giganteus, die vorhergehende aber A. Intermedius genannt. Es ist zu wünschen, daß in der Folge vollständigere Exemplare ausgefunden und sorgsültiger beachtet werden, um sie genauer untersuchen und bestimmen zu können.

Von einer fünsten sehr ausgezeichneten Art habe ich zur Zeit leider nur einige Bruchstücke von Richelsdorf erhalten, welche sich durch die zierliche und feine Zeichnung der Schuppen besonders auszeichnet; Ich hatte diese Art früher A. ornatus genannt, nachdem ich aber die einzelnen Theile dieses Fisches mit der Beschreibung Germars vom Palaconiscus exsculptus in seiner Abhandlung über die Versteinerungen des Mansfelder Kupferschiefers 1840 näher verglichen habe, so scheint es mir, als ob beide Fische nicht wesentlich von einander verschieden seyen. Das Original von Germars P. ersculptus kenne ich nicht, sondern nur die unvollständige Abbildung, welche Agassiz wohl zu der Meinung verleitet haben mag, daße es ein Bruchstück vom Pygopterus Humboldii wäre, wogegen aber die von Germar bestimmter hervorgehobene starke Streifung der Schuppen spricht, da beim Pygopterus die Schuppen alle glatt sind. Indessen kann diese Species eben so wenig von der Gattung Acrolepis getrennt werden, wie der Palaconiscus Dunkeri, ich beneane sie daher einstweilen.

## Acrolepis exsculptus.

Taf. VI. fig. 2.

Nach den Bruchstücken meiner Sammlung muss dieser Fisch eine bedeutende Größe erreicht haben, wenigstens so groß wie der A. Dunkerl. Das größte Fragment zeigt einen Theil des Rückens mit der gut erhaltenen Rückensose und einen zusammengedrückten Theil des vordern Körpers. Der Zeichner hat Tas. VI. fig. 2. nur den ersten Theil, welcher am besten erhalten war, und einige einzelne, vergrößerte Schuppen abgehildet.

Die Rückendosse hat am vordern Rande eine Reihe kurzer Seitenstrahlen, dann folgen sieben bis acht ziemlich breite Strahlen, welche kurz gegliedert sind und das Ansehen haben als ob sie mit kurzen breiten Schuppen besetzt wären, welche wie die wirklichen Schuppen dieses Fisches mit feinen, erhabenen Leisten und Punkten geschmückt sind, von welchen fig. 2. b. einige Glieder, von dem vierten und fünften Strahl abgebildet sind. Au den folgenden Strahlen sind die Glieder kaum zu erkennen; sie sind alle gleichförmig granulirt, nur an dem vordern Rande der mittlern Strahlen zeigen sich kleine, kurze Striehe.

Die Schuppen unter der Rückensiosse haben keine so rhomboldale Form wie beim A. Dunkert und A. angustus, sie sind länger als breit, mit sehr eng stehenden, erhabenen, theils längern, theils kürzern Strichen und Punkten bedeckt, wie fig. 2. c. d. die vergrößerten Schuppen zeigen. Gegen den Hals lausen diese erhabenen Striche so in einander, dass eine seine sein gestrahlte Fläche bilden. Auch die Kopsknochen sind mit dergleichen Strichen und Punkten bedeckt.

Nach vorstehenden Bemerkungen kommen mithin in den Kupferschiefern des Zechsteins wahrscheinlich fünf verschiedene großes Arten Acrolepis vor. Es ist jedoch möglich, dass beim Auffinden vollständiger Exemplare eine oder die andere Art sich nur als eine besondere Varietät ausweisen wird.

# IV. Zur Gattung Platysomus. Agassiz.

## Vom Herausgeber.

Die Gattung Platysomus ist bisher nur allein im deutschen Zechstein und dem analogen Magnesia-Kalk in England gefunden worden. Agassiz beschreibt fünf verschiedene Arten, von welchen jedoch nur zwet in den zum Zechstein gehörenden Kupferschiefern von Mansfeld, Richelsdorf, Glücksbrunn etc. vorgekommen sind, nämlich der Platysomus gibbosus und Pl. Rhombus. Zugleich mit diesen beiden Arten kommt bei Richelsdorf noch eine dritte, große Art vor, welche den Uebergang zwischen beiden bildet und daher auch schon mit beiden verwechselt worden ist, so daß selbst Agassiz ein unvollständiges Exemplar dieser Art von Richelsdorf, welches in der Münchener Sammlung ist, für einen Plat, gibbosus und das von Wolfart hist. nat. Hassiae Taf. 13. abgebildete Exemplar der nämlichen Art für den Plat. Rhombus gehalten hat. Auch ich hielt diese Richelsdorfer Art bisher nur für eine große Spielart des Pl. gibbosus und hatte sie in meiner Sammlung als Pl. gibbosus major. etiquettirt, nachdem ich aber durch den Herrn Althaus ein sehr deutliches und gut conservirtes Exemplar erhalten, auch die schönen großen Exemplare in der Sammlung des Herrn Bergraths Fulda gesehen hatte, überzeugte ich mich, dass es eine eigene nene Species ist.

Bei Vergleichung mehrerer vollständigen Exemplare, welche ich zur Untersuchung hatte, ergaben sich nämlich folgende nicht unwesentliche Unterschiede und Abweichungen: Ich nenne die neue Species Platysom us intermedius und bezeichne sie mit A., den Pl. gibbosus aber mit B.

- Die Schnauze ad A. bildet einen fast rechten Winkel, die ad B. einen spitzen Winkel und ist unten ausgebogen wie ein Microdon.
- ad A. ist von der Schuauze bis zur Rückenflosse eine fast gerade Liuie, ad B. ein schwacher Bogen.
- Die Eutferuung vom Ende des Kopfes bis zum Anfang der Rückenflosse verhält sich von dort bis zum Anfang der Schwanzflosse ad A. wie 38 zu 39, ad B. aber wie 19 zu 28.
- Die Entfernung vom Anfang der Brustslosse bls zum Anfang der Afterslosse verhält sich von dort bis zum Anfang der Schwanzslosse ad A. wie 40 zu 30, ad B. wie 23 zu 20.
- Die Länge des Kopfes verhält sich zur Länge des Leibes bis zur Schwanzflosse ad A. wie 32 zu 50, ad B. wie 18 zu 34.

6\*

- 6. Die Rücken und Afterflosse sind ad A. verhältnismässig größer als ad B.
- 7. Die Schwanzflosse ist ad A. sehr grofs, ad B. klein.
- 8. Der Stiel der Schwanzslosse ist ad A. verhältnismässig länger und schmaler als ad B.
- 9. In den Schuppenreiben ad A. sind drei bis fünf Schuppen weniger als ad R.
- 10. Der große Knochen am Ende des Oberhauptes (la crête occipitale?) ist ad A. glatt, mit schwachen, strahlenförmigen Eindrücken, ad B, hat er enge concentrische Streifen.

Ausser diesen drei verschiedenen Arten sind aber seit einigen Jahren noch zwei neue Species in den Kupferschiefern von Richelsdorf durch den dortigen Bergrath Fulda und den Banmeister Althaus in Rothenburg entdeckt worden, und zwar Platysomus Fuldal ") und

## Platysomus Althausii. Taf. V. fig. 2. in natürlicher Größe.

Die beiden einzigen kleinen Individuen, welche ich von dieser Art bei Althaus geschen habe, sind gleicher Größe, aber beide ohne Schuppendecke, so dass nur das eigentliche Skelett des Fisches sichtbar ist, eine Erschelnung, welche zwar in den

lithographischen Schiefern von Bayern sehr häufig, in den Kupferschiefern aber sehr selten ist. Man erkennt bierdurch ziemlich deutlich die sehr eigenthümliche Zusammenstellung des Knochengerippes dieses Fisches, welche Agassiz in den Recherches sur les poissons fossiles ausfürlich beschrieben hat,

Von beiden Individuen sind nur schwache Abdrücke vorhanden.

Das auf der V. Tafel fig. 2. abgebildete Individunm, welches Althaus die Gefälligkeit hatte, mir zu üherlassen, hat bei der ersten oberflächlichen Ansicht in der äussern Form einige Achnlichkeit mit dem Platysomus gibbosus Agassiz, so dass ich anfänglich glaubte, es könne vielleicht nur das Gerippe eines jungen Individnums dieser Species seyn; eine genauere Untersuchung und Vergleichung überzeugte mich aber bald, dass es eine ganz neue Art ist.

Der Körper hat eine abgerundet rhomboldale, fast eiförmige Gestalt; der Kopf ist uuverhältnismässig groß und nimmt fast die Hälfte des Körpers ein; das Profil desselhen von der Rückenflosse bis gegen die Schnauze ist ziemlich gerade, die letzte aber stark gebogen. Die große Augenhöhle sitzt hoch und weit zurück. Die schwachen

<sup>9)</sup> S. die später folgende Beschreibung des Herrn Althaus.

Eindrücke der Kopfknochen sind glatt, ohne Streifung oder Grauulation, ihre äussere Form ist jedoch nicht genau zu erkennen. Der Hinterrand der Kiemendeckel (ceinture thoracique) ist schmal, dicht an demselben sitzt die kleine linke Brustflosse, welche wahrscheinlich durch äussern Druck so hoch hinauf geschoben worden ist; man erkennt auch nur die Eindrücke weniger Strahlen; unten am Rand, kurz vor der Afterflosse, sind noch Strahlen einer kleinen Flosse sichtbar, welche zur Bauchflosse gehört zu haben scheinen; denn wenn gleich bisher an den untersuchten Exemplaren der verschiedenen Arten Platysomus weder von Agassiz noch von Germar und audern, Bauchflossen waltrgenommen worden waren, so habe ich sie doch bei zwei Individuen des Platysomus Fuldat gefunden.

Die Rückenflosse ist ziemlich groß, der Anfaug derselben ist nah' am Kopfe, in der Mitte zwischen dem Anfaug der Schnauze und der Schwauzflosse, die Afterflosse steht ihr gegenüber, ist fast von gleicher Form und Größes, sitzt jedoch näher dem dem Maule als dem Schwanze, da sie fast bis am Kopfe reicht. Die Strahlen beider Flossen laufen bis an die Schwanzflosse und sind sehr fein, am vorliegenden Exemplar waren jedoch von der Fortsetzung der Rückenflosse nur Bruchstücke der Strahlen zu erkennen. Der Stiel der Schwanzflosse ist ausnehmend schmal, nur etwas über eine Linie breit, die tief gegabelte Plosse selbst aber verhältnifsmäßig sehr groß; von heiden Loben fehlt jedoch das äussere Ende, es scheilt aber der obere Lohns nicht viel läuger als der untere gewesen zu seyn, welcher etwas breiter wird.

Von Schuppen ist, wie oben bereits bemerkt, keine Spur vorhanden.

# V. Platysomus Fuldai. Munster.

Vom

## Kurfürstlich Hessischen Baumeister Althaus in Rothenburg-Taf. VI. fig. 1,

Der auf der Taf. VI. in natürlicher Größe abgebildete Fisch, welcher sich mit noch einigen Seltenheiten in der Sammlung des Dirigenten des Richelsdorfer Bergbaues, Herrn Bergrath Fulda zu Friedrichshütte, befindet, gehört zu der Gattung der Plattfische, die Agassiz "Platysomus" nennt.

Unser Exemplar, dem leider! der größte Theil des Kopfes fehlt, ist im Verhältniss seiner Länge sehr breit, und zeichnet sich durch seine starke und gabelförmig getheilte Schwanzflosse aus, wovon der obere Theil etwas länger als der untere ist. Der Körper des Fisches hat von der Kopfseite bis zum Anfange der Rücken- und der Bauchflosse das Anschen eines regelmäßigen Vierecks, mit etwas kürzeren Längenseiten, wovon die obere bis zu Ende der Basis der stark und dunkler gezeichneten Rückenflosse sich in gerader Linie fortsetzt, und von hier in einem stark concaven Bogen zur Schwanzwurzel abläuft, während die Bauchseite von der Rückenflosse an in einem convexen Bogen zur Schwanzwurzel hinzieht. Die Körperbedeckung anlaugend. so werden zunächst am Rücken dem Vordertheil, durch in spitzen Winkeln sich schneidende Linien, geschobene Rauten, unter dem Glase gesehen, in der Richtung der Breite des Fisches fein gestrichelt, von 1" Breite und 3" Länge gebildet. In der Nähe der Rückenflosse ziehen die Lipien sauft wellenförmig parallel nach der Bauch- und Afterflosse herab, werden hier von Längslinien in weniger spitzen Winkeln geschnitten, so dass Felder von fast länglichen Rechtecken entstehen, die 2" lang 3" breit sind. Am Vordertheil der Unterseite sind diese Felder nicht vorhanden, es ziehen vielmehr von der Mitte nach dem Bauche hin etwa 20 Linien fein geschlängelt und unter einander parallel herab. Die obere Schwanzflosse, an welcher 1" vom Ende eine Nath hinaufzieht, mit sägeförmig aufsteigenden Zähnchen, fileéartig quer gestreift, ist mit kleineren Räutchen, wie die am Rücken, versehen.

Der Fisch ist vom Kopfe bis zur Schwanzwurzel lang 7" 6,5" par. Maas. Die Schwanzwurzel bis zur federartigen Flosse 1" 10" nnd die Flosse selbst in der Verlängerung der geraden Linie 9". Seine Breite beträgt an der breitesten Seite vom Anfange der Rückenflosse bis zur Bauchflosse 5" 3,5". An der vordern Seite nach dem Kopfe hin 4" 6", und an der schmalsten Seite vor der Schwanswurzel 1" 4,8".

Die grosse obere Schwanzsose ist von der Wurzel bis züm sederartigen Theile lang 3" 11" und die Strahlen 1" 5,3", deren Breite in rechtwinkliger Richtung 5½" heträgt. Die untere gestrahlte Schwanzsose, auf 2 der Länge sein gegliedert, unter dem Glase gesehen als kleine Rechteckehen mit diagonaler Streifung, ist lang 3" 11,2", in der Mitte 6,5" und nahe an der Gabeltheilung 1" 1,3" breit. Die starke und mit dunkleren Streisen bezeichnete dreieckige Rückenslosse, welche, sowie die gegenüberstehende Bauch - und die Astersose, gleich der Schwanzsosse sein gesiedert ist, hat an der Basis 1" 7,6" Breite und 2" 6,2" Länge. Die Fortsetzung dieser Flosse, im Original nicht deutlich, daher in der Abbildung nach einem kleiseren Exemplar ergänzt, und mit lichteren Strichen angedeutet, ist noch bis zur Schwanzwurzel lang 2" 3,5". Die Bauchsosse ist 4,5," breit und, wie mit lichteren Strichen angedeutet,

bis zur Afterflosse 2" 1,4" lang, während die Afterflosse (11" breit) bis an die Schwanzwurzel 1" 10" lang ist.

Dieser Fisch, der eine neue Art des Genus Platysomus bildet, wurde zu Ehren des würdigen und verdienstvollen Herrn Bergraths Fulda

"Platyosomus Fuldai"

genannt.

# VI. Genus Globulodus,

eine neue Gattung Pycnodonten.

Vom Herausgeber.

Taf. XV. fig. 7. a. b. c. etwas vergrössert.

Fische aus der Familie der Pycnodonten waren mir bisher nur aus den mittlern und jüngern Formationen bekannt. Die ältesten derselben, die verschiedenen Arten Placodus, kommen bekanntlich im Muschelkalk und bunten Sandstein vor. In der ältern Formation des Zechsteins kannte man bis jetzt noch keine Pycnodonten. Ich war daher überrascht, als mir vor kurzem der Herr L. B. Aithaus eine Kupferschieferplatte von Richelsdof mit einem großen Coproliten, wegen einiger darin befindlichen besoudern Fischzähne, schickte, und ich beim Herausarbeiten derselben fand, dass sie zu einer neuen Gattung Pycnodonten gehörten, von welcher zwar nur Bruchstücke des Unterkiefers vorliegen, die aber durch ihre eigenthümliche Form sich so sehr von allen his jetzt bekannt gewordenen Gattungen der Pycnodonten unterscheiden, dass sie mit keiner derselben zu vereinigen sind. Diese Unterkiefertheile liegen zerbrochen, ohne Ordnung in dem zwei Zoll großen Coproliten umher, mit Schuppen, Knochen und Zähnen anderer Fische vermengt. Am besten erhalten und am deutlichsten ist der linke Unterkieferknochen Taf. XV. fig. 7. a., es sitzen auf demselben noch neun langgestielte Zähne, von welchen einige der Länge nach gespalten sind. Die Zahukrone ist kugelrund, glänzend schwars; im Durchschnitt zeigt sich sowohl in der Krone als im Stiel eine sehr dichte schwarze Masse, ohne die mindeste Porosität. Die Krone ist im Durchschnitt 0,0014, die Länge des sehr konischen, mattschwarzen Stiels 0,002. Die Breite desseiben unter der Krone 0,001, an der Basis der Wurzel 0,002.

Ueber dieses Kieferstück liegen links noch zwei zusammenhängende gestielte Zähne und rechts zwei Zahnkronen. An der Seite rechts sieht man im Schiefer eingedrückt den Vordertheil des Unterkiefers mit dem rechten Kieferknochen von der uutern Seite fig. 7. b. Der Letzte ist der Länge nach unten weggebrochen und zeigt die Alveolen von acht Zahnwurzeln, von welchen jedoch der Zeichner nur den innern Kern abgebildet hat, da der äußere Theil der Wurzel mit dem unbewafineten Auge nicht zu erkennen ist.

Um diese Kiefertheile und Zähne liegen viele sehr verdrückte, undeutliche Schuppen, die auf der Oberfläche punktirte Streifen haben, das deutlichste Exemplar derselben ist fig. 7. c. abgebildet.

Ich schlage für den Fisch, von welchem diese Ueberreste herrühren, den Namen Globulodus elegans

vor.

## VII. Bemerkungen

# Pygopterus Humboldii. Agassiz.

Taf. V. fig. 1.

Vom Herausgeber.

Bei Versammlung der Naturforscher in Erlangen war der Kurfürstl. Hessische Baumeister Althaus, der schon so viel zur nähern Kentniß der fossilen Fauna und Flora des Richelsdorfer Kupferschiefers beigetragen hat, so gefällig, mir einen großen auderthalb Fuß langen Fisch daher zu überlassen, welcher in der äussern Form zwar dem Pygopterus Humboldii Agass. sehr ähnlich sieht, aber meine besondere Aufnerksamkeit vorzüglich deshalb in Auspruch nahm, weil er anf dem vordern Theil des Rückens, zwischen der über der Afterflosse sitzenden hohen Rückenflosse und dem Kopfe, eine sehr breite, niedrige Flosse, mit vielen ungegliedert scheinenden Strahlen, zeigte und überdieß eine weniger breite Afterflosse zu haben schien, als es beim Pygopterus Humboldii gewöhnlich der Fall ist. Ich ließ daher diesen Fisch, den ich wegen der ungewöhnlichen zweiten Rückenflosse für eine neue Gettung hielt, für meine Beiträge zur Petrefactenkunde lithographiren. Im vorigen Sommer aber fand ich bei Althaus in Rotheuburg den Gegendruck dieses Fisches, an welchem die mir an dem ersten Exemplar aufgefallene breite, vordere Rückenflosse ein so verschiedenes Ansehen hatte, daß es mehr schien, als ob ein Theil der untern Seite des Fisches in die Höhe verdaßes eine Schien, als ob ein Theil der untern Seite des Fisches in die Höhe verdaßen.

schoben oder etwa gar ein anderer Fisch darunter gelegen hätte, von welchem jene anscheinende zweite Rückenflosse herrühren könnte; auch fand sich am Gegendruck die Afterflosse so breit, wie beim gewöhnlichen Pygopterus Humboldii. Ich verglich daher den Fisch mit meinen übrigen Exemplaren vom P. Humboldii und den Abbildungen desselben in den Recherches sur les poissons fossiles von Agassiz, wobei ich, mit Auschlufs der problematischen Rückenflosse in allen übrigen Theilen eine solche Uebereinstimmung fand, das ich nicht mehr daran zweifeln konnte, das dieser Taf. V. fig. 1. abgebildete Fisch nichts anders ist, als ein vollständiges Exemplar des bereits von Agassiz bekannt gemachten Pygopterus Humboldii, der jedoch gewöhnlich entweder in einer verschobenen oder zusammengedrückten Lage oder nur in großen Bruchstücken gefunden wird. Ueber 20 Exemplare, welche ich untersucht habe, waren sämmtlich nicht viel vollständiger als die heiden von Agassiz bekannt gemachten mangelhaften Individuen. Es giebt dagegen die Abbildung auf Taf. V., mit Weglassung der vordern, hreiten Rückenflosse und mit Verlängerung der Afterflosse gegen den Schwanz zu, ein richtiges Bild dieses großen Fisches, der jedoch von dem Zeichner wegen Mangel au Platz um den sechsten Theil verkleinert worden ist.

Durch Prof. Germar habe ich das Bruchstück eines bei Eisleben gefundenen großen Pygopterus erhalten, der wenigstens doppelt so groß gewesen ist und von einer besondern Species herzurühren scheint.

# VIII. Zur Gattung Coelacanthus, Agassiz.

Vom Heraungeber.

Bisher war in den Kupferschiefern von Deutschland die Gattung Coelacanthus noch unbekannt. In den englischen Sammlungen finden sich dagegen drei Arten, von welchen eine, der C. lepturus Ag. aus dem Coal schale, die andere C. granulatus Ag. aus dem Magnesian limestone herrihrt, und von der dritten Art, C. gracilis Ag. ist weder der Fundort noch die Formation bekannt. In Deutschland hatte leh bis vor nicht langer Zeit nur in den lithographischen Schiefern von Bayern einige Arten gefunden, deren Abbildung und Beschreibung in diesem Hefte mit aufgenommen ist. Ewar nirt daher interressant, durch Herru Althaus ganz vor Kurzem auch aus den Richelsdorfer Kupferschiefern eine neue Art Coelacanthus zu erhalten, welche ich

Coclacanthus Hassiae

genannt habe. Wenn gleich das vorliegende Exemplar nicht vollständig und nur ein schuppenloses beschädigtes Gerippe ist, so kommt es doch in der allgemeinen Form, sowie in den wesentlichen Thellen, so sehr mit dem auf der zweiten Tafel dieses Heftes abgehildeten Coelacanthus überein, daß er bestimmt zu dieser Gattung zu gehören scheint.

Der Fisch liegt auf dem Rücken, ist aber halb kreisförmig so zusammengebogeu, das sowohl die beideu Rückensossen, als auch die Brust- und Bauchtlosse deutlich zu erkennen sind. After- und Schwanzsosse sehlen. Der sehr große Kopf ist verdrückt, ein Theil seiner Knochen liegen neben demselben; sie sind sämmtlich gunz glatt. Die Zähne sind leider nicht zu erkennen. Von den Schuppen liegen einzelne große Exemplare zerstreut auf und neben dem Gerippe; sie sind sehr groß, aber so dinnn, daß die eigentliche Form nicht genau zu erkennen ist; sie sind indessen alle nabgerundet, glatt, von der äussern Seite in der Mitte erhöhet und daher von der nutern schüsselförmig vertieft.

Die vordere Rückenflosse hat zehn sehr lange, starke, einfache Strahlen, welche von der änssern Seite etwas cresulirt und gegen die Spitze gegliedert sind. Die zweite Rückenflosse hat viel feinere gegliederte Strahlen. Die schmalen Strahlen der Brustflosse legen verdrückt auseinander. Die große Bauchflosse hat lange von der Seite crenulirte Strahlen. Die Wirbelsäule ist knochenlos; die Stachelfortsätze der Wirbel zeigen sich nur an der Rückenseite der Wirbellinie deutlich, und nehmen gegen den Schwanz an Größes zu.

Im Magen dieses Fisches zeigen sich einige runde gestielte Körper, welche Achnlichkeit mit den Zähnen des vorbeschriebenen Globulodus haben.

Von der uämilchen Art Coelacanthus hatte ich schon früher, aus einer alten Samulung eln verdrücktes Kopfstück erhalten, welches ich nicht zu bestimmen wagte, da ex von den andern bekannten Fischen des Kupferschiefers zu sehr verschieden war; es kommen aber die einzelnen Knochenthelle dieses Kopfes so sehr mit dem C. Hassiae überein, daßs an der Identifät beider nicht mehr zu zweifeln ist. Leider sind aber auch an diesem Stücke keine Zähne deutlich zu erkennen.

#### Leber

die bis jetzt bekannten organischen Ueberreste

des

# Richelsdorfer Kupferschiefers

und

ihr Vorkommen in demselben.

Vom

Kurfürstl. Hessischen Baumeister Althaus.

Die fossilen organischen Ueberreste des Kupferschiefers von Eisleben sind durch den Herrn Professor Germar und Herrn Dr. Kurze in Halle beschrieben und bekannt gemacht worden. Ueber die organischen Reste von Richelsdorf, wo seit einigen Jahren so viele neue Versteinerungen vorgekommen sind, besitzen wir noch keinen vollständige Uebersicht, ich halte es daher nicht für überflüssig eine solche bekannt zu machen, und einige Notizen über das Vorkommen derselben hinzuzufügen:

# A. An Wirbelthieren:

#### a. Saurier:

1. Protorosaurus Speneri. Herm. v. Meyer.

#### b. Fische:

- I. Placoiden. Agassis.
- 1. Janassa angulata, Münster.
- 2. " Dictea, Mstr.
- 3. Dictea striata, Mstr.
- 4. Strophodus arquatus. Mstr.
- 5. Acrodus Althausii. Mstr.
  - II. Ganoiden. Lepidoiden. Agass.
- 1. Palaeoniscus Freieslebeni. Agass.
- 2 .. variet, brevis.
- 3. " magnus. Agass.

4. Palaeoniscus macrophthalmus? Agass.

speciosus. Mstr. nov. sp. 5.

ornatus? Mstr. nov. sp. 6.

1. Acrolepis Dunkeri. Germar. A. Asper. Agass.

angustus. Mstr. 2.

giganteus. Mstr. 3.

intermedius, Mstr.

exsculptus. Germar. 5.

1. Platysomus gibbosus. Agassiz.

Strombus, Agass. 2

3. intermedius. Mstr.

4. Fuldai. Mstr.

5. Althausii, Mstr.

III. Pycnodonten. Agass.

1. Globulodus elegans. Mstr.

IV. Sauroiden. Agass.

1. Pygopterus Humboldii. Agass.

V. Coelacanthen. Agass.

1 Coelacanthus Hassiae, Mstr.

Coproliten.

An Coproliten von Sauriern und Fischen kamen verschiedene Arten vor.

B. An Bivalven.

Zur Zeit sind nur undeutliche Steinkerne von der Gattung Un io vorgekommen.

C. An Polyparien.

1. Eschara Philippi, Mstr. pov. sp.

obscura ?

D. An Vegetabilien:

a. Fucoiden:

1. Caulerpites lycopodioides. Ad. Broug.

var. selaginoides. Ad. Brong.

3. var. intermedius. Mstr.

distans. Mstr.

brevifolius. Mstr.

- 6. Caulerpites sphaerieus. Mstr.
- 7. ,, pinnatus. Mstr.
- 1. Chondrites virgatus. Mstr.

Ausser vorstehenden organischen Ueberresten befinden sich in den Sammlungen des Herrn Bergraths Fulda und Grafen Münster noch verschiedene theils problematische, theils noch nicht gehörig untersuchte fossile Reste von Richelsdorf, welche zur Zeit noch nicht genau bestimmt werden konnten.

Ueber das Vorkommen der Fische und anderer organischen Reste, erlaube ich mir folgendes zu bemerken:

Die Formation des Richelsdorfer Schiefers bestehet nach den dort üblichen Bezeichnungen aus sieben deutlich geschiedenen Lagen, von oben gerechnet:

- 1. Dem Zechstein.
- 2. Dem Oberberge.
- 3. Dem Unterberge. Diese beiden geschiedenen Lagen ad 2 und 3 bestehen im Mansfeldischen aus einer Lage und sind die Schichten, welche unmittelbar auf dem Kupferflötz liegen, sie sind schon ziemlich bituminös, von schwarzgrauer Farbe und ganz erzieer.
- 4. Dem Nebenberge, die oberste Schicht des Kupferflötzes, sie ist sehr bituminös, von bräunlicher schwarzer Farbe, ausgezeichnet schiefriger Struktur, geringer Härte und schon metallführend, aber in so geringem Maafse, dafs dieselbe nicht geschieden wird.
- 5. Dem Oberschiefer, entspricht dem Schieferkopf im Mansfeldischen.
- 6. Dem Unterschiefer, die Kammschale im Mansfeldischen,
- Dem kupferhaltigen Sanderze, welcher dem Letten im Mansfeldischen entspricht und auf dem Gran - und resp. Rothliegenden ruht.

Nur in der etwa sechs Zoll mächtigen Lage zu 6 "Unterschiefer" und zum Theil in 5 "Oberschiefer", dem utzbaren Kupferschieferflötz, finden sich die Abteinke der Fische, Saurier und Pflanzen, während in den übrigen Lagen zu 1 bis 4 und 7 fast nichts vorkömmt. Einzelne Fischreste, jedoch nur in den Abtheilungen 4 und 7, gehören zu den Seitenheiten. Die Lage zu 6 ist mitunter von kleinern Fischen, Palaeniscus Freieslebeni (in erstanulicher Menge bei geralen und vielfach gekrümmten Lagen) ganz durchdrungen, während die größseren Fische, Platysomus, Acrolepis etc. gewöhnlich am Dache der Unterschiefer, also im Oberschiefer und bis zu den Nebenbergen gefunden werden. Ein kleines Exemplar des Platysomus Fuldat fand ich im Sanderze, noch deutlich die Eindricke der Quarzkörner des Grauliegenden zeigend.

Es scheint demnach, dass bei dem Einstürzen der Gewässer, durch Kupferauflösung vergiftet, in einem Meeresbusen, die kleinern Fische schnell getödtet und verschittet worden sind, während die größern Fische mit mehr Körper und Lebenskräften sich aus dem vergifteten Schlammwasser herauszuwinden gesucht und in den obern Lagen getödtet wurden, wo sie ihr Grab gefunden haben.

Die von Herrn Herrm. von Meyer auf den ersten Bogen dieses Heftes beschriebenen beiden Exemplare des Protorosaurus Speneri, die einzigen, welche daselbst seit länger denn 30 Jahren gefunden worden sind, kamen ebenfalls im Dache vor. Die im Verzeichnifs aufgeführten Fucoiden sind meistens im Unterschiefer und nur wenige im Oberschiefer gefunden worden.

Obgleich im Kupferschiefer von Thalitter die Strophomena aculeata häufig vorkommt, so ist sie doch bei Richelsdorf noch nicht gefunden worden.

# Beschreibung einiger neuen Fische

den lithographischen Schiefern von Bayern.

Vom Herausgeber.

# I. Genus Scrobodus. n. g.

Taf. I. fig. 4. a. in natürlicher Größe, b. c. d. in vermehrter Größe.

Unter den im vorigen Jahre im Schieferbruch von Solnhofen gefundenen neuen Fischen, zeichnet sich eine Art ganz besonders aus, von welcher ich das Glück hatte, ein sehr vollständiges und deutliches Exemplar im Steinbruch selbst zu erhalten.

Dieser Fisch ist von allen mir bekannten vorweltlichen Fischgattungen so verschieden, daß keine der von Agassiz aufgestellten Diagnosen auf ihn paßt, und ich mich daher genöthigt gesehen habe, eine neue Gattung daraus zu bilden, zu deren wesentlichen Kennzeichen ich folgende rechne:

Der Körper länglich, wie bei den Lepidoiden, die Rückenflosse gegenüber des Raumes zwischen der Bauch- und Afterflosse, die Schwanzflosse gegabelt mit gleich langen Loben; die starken, eckigen Schupen erstrecken sich etwas über die Basis des obern Lobus. Die Zähne oben flach gewölbt wie bei den Pycnodonten, sie haben in der Mitte ein rundes Grübchen und sitzen in mehrere Reihen.

Diese zu der Abtheilung der Homocerques gehörende Gattung bildet den Uebergang von der Familie der Lepidoiden zu den Pycnodonten.

Wegen der Grübchen in den Zähnen schlage ich den Namen Scrobodus vor.

Zur Zeit ist mir nur eine Species dieses besondern Fisches bekannt, die ich wegen der verlängert eiförmigen Gestalt des Körpers

Scrobodus subovatus

genannt habe.

Der Kopf hat eine gewölbte Stirn, ihr gegenüber ist die Kehle tief ausgeschnitten. Im Unterkiefer erkennt man bei meinem Exemplar fünf Reihen flach gewölbter Zähner litt. d., welche in den beiden äussern und der mittlern Reihe am kleinsten, in den beiden Zwischenreihen aher am größten sind; vorn sind längliche Schucidezähne, wie beim Gyrodus, Microdon etc., überhanpt der ganze Kopf hat die Forn mehrerer Pyenodonten, während der übrige Körper, hiusichtlich der Stellung und Form der Flossen und in Beziehung auf die dicken eckigen Schuppen einem Pholidophorus auzugehören scheint; die Rückenflosse ist sehmal und lang, es sind darin nur fünf besechs starke Strahlen zu erkennen; auch die Loben der Schwanzflosse sind schmal mit wenigen Strahlen; After-, Bauch- und Brustflossen sind kurz und klein; die sehr dicken Schuppen sind glänzend glatt und ungezähnt; vom Kopf bis zur Afterflosse länglich viereckig litt. c., von da bis zur Schwanzflosse rhomboidal litt. b., oben ant den Rücken dreieckig und sägeartig aufwärts gerichtet.

# II. Zwei neue Arten Coelacanthus. Agassiz.

#### Taf. II.

Agassiz erwähnt in dem Feuilleton zu seinen Recherches sur les poissons fossiles vom März 1836 pag. 83, daß er zu Bruyères unter mehreren neuen Fischarten auch das Fragment einer nenen Gattung aus dem Maguesian limestone von Durham entdeckt hätte, welche er Coelacanthus neunt, im 10. und 12. Heft vom Jahre 1839, Taf. 62. des zweiten Bandes abgebildet und Coelacanthus granulatus genannt hat. Eine nähere Beschreibung dieses sonderharen Fisches fehlt zur Zeit noch. Da die Abbildung zwischen den Gattungen Thrissops und Leptalepis eingereihet ist, welche zur Familie der Sauroiden gehören, so schien es mir, als oh Agassiz diesen Fisch, von welchem er damals nur Bruchstücke kannte, zu den Sauroiden rechnet; da ihm aber die spitzen kouischen Zähne, die riomboidalen Schuppen und die festen knöchernen Wirbel, welche den Sauroiden eigenthümlich sind, fehlen, und er überhaupt so wenig wie der sehon beschriebene Scrobodus zu den von Agassiz in selnen Recherches benannten Familien aus der Ordnung der Ganoiden gezählt werden kann, so habe ich die Bekanntmachung eines vollständigen Individuums dieses eigenthümlichen Fisches für nicht überflüssig gehalten.

Bereits im mineralogischen Jahrbueh für 1834 habe ich pag. 539 dieser neuen fossilen Fischart erwähnt, welche ich damals Undina penicillata nannte, da Agassiz seinen Coelacanthus noch nicht bekannt gemacht hatte und er mir noch im December 1835 schrieb, dafs ihm dieser Fisch, von welchem ich ihm eine Zeichnung geschickt hatte, durchaus unbekannt sey. Da ich luzwischen noch einige Exemplare dieses

Fisches erhalten und in andern Sammlungen geschen habe, so schickte ich im vorigen Jahre eine kurze Beschreibung desselben dem Professor Bronn zur Aufnahme im Jahre huch der Mineralogie und Petrefactenkunde. 

Seitdem erhielt ich den, unter Mitwirkung des Professors Agassiz angefertigten systematischen Catalog der fossilen Fische in den Sammlungen des Grafen Enneskillen und Sir. Ph. Gr. Egerton, aus welchem ich ersah, daß in England, ausser dem von Agassiz abgebildeten Coelacantuns granulatus des Zechsteins, noch zwei neue Arten, nämlich C. gracilis und C. lepturus aus der Kohlenformation vorkommen, für welche Agassiz eine neue Familie gebildet hat, die er Coelacanthes neunt und zur Ordnung der Ganoiden rechnet. Ausser der Gattung Coelacanthus briogt er in diese neue Familie noch die Gattungen Holoptychius und Macropoma. Die erste kenne ich nicht, die zweite hat zwar in vielen Stücken Achnlichkeit mit dem Genus Coelacanthus, unterscheidet sich aber wesentlich von den in den lithographischen Schiefern vorkommenden Coelacanthus-Arten durch die konischen Zhine, während diese flache, gekörate Zähne haben.

Mir ist die Diagnose noch unbekannt, welche Agassiz sowohl von der neuen Familie Coelacanthes als der Gattung Coelacanthus aufgestellt hat, und ich mufs mich daher darauf beschräuken, vor der Hand nur folgende kurze Diagnose auf den Grund der beiden mir bekannten Arten aus dem lithographischen Schiefer von Bayern zu geben. Sollte die Agassizische Gattung Coelacanthus aus den ältern Formationen auch konische Zähne haben, wie die Gattung Macropoma Ag., so würden die im übrigen sehr älmlichen Arten des lithographischen Schiefers nicht hierher gehören, und für diesen Fall würde ich den im Jahrbuch 1834 vorgeschlagenen Namen Undina beibehalten.

## Genus Coclacanthus. Agass.

Zähne flach, stark granulirt; Schuppen dünn, länglich, abgerundet; zwei Rückendossen, Schwanzslosse sehr groß und breit, Wirbelsäule mitten durchgehend und an der Spitze eine zweite, kleine, pinselförmige Flosse bildend; Skelett, mit Ausnahme der Wirbelsäule, knochig, Körper Jänglich.

 Coelacanthus striolaris. Taf. II. in der Mitte ein großes Individuum in natürlicher Größe und fig. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 und 16 einzelne Theile in vermehrter Größe.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup>) Jahrgang 1842. Erstes Heft. pag. 38 - 40.

Von dieser Art kenne ich vier Exemplare, welche sämmtlich bei Kelheim auf dem rechten Ufer der Donau gefunden worden sind. Das gröfste derselben in meiner Sammlung ist vom Kopf bis an die äussere Schwanzflosse einen Fuss (rhein,) lang und drei Zoll fünf Linien, ohne die Flossen, breit; das kleinste Exemplar, an welchem die Spitze des Kopfes fehlt, ist 9" lang und 2" 6" breit. Auf der zweiten Tafel ist das erste abgebildet, da aber die Brust - und Bauchflosse am Original nicht gut erhalten sind, so habe ich diese Theile in der Abbildung nach andern Individuen ergänzen lassen. Beide Exemplare, so wie ein drittes, welches Ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, liegen auf der Seite und zeigen einen flach gewölbten Rücken und eine fast gerade Bauchseite; der Kopf ist klein, die Stirn stark gewölbt; die Knochen des Kopfes sind jedoch sehr murbe und daher nicht gut erhalten. Von den Zähnen sind nur einige, sowohl im Ober - als Unterkiefer sichtbar, welche sich oben von der Seite, unten von der obern Fläche zeigen; ob mehr als eine Reihe vorhauden war, ist nicht genau zu erkennen. Am deutlichsten sind einige Zähne des Unterkiefers, welche fig. 8. vergrößert abgebildet sind, eine eckige, flache Gestalt haben und auf der obern Fläche stark granulirt sind; innerhalb dieser Zähne scheinen noch einige audere im Unterkiefer gesessen zu haben, welche mehr abgerundet waren; es ist jedoch der Kieferknochen so mürbe, dass sich hierüber keine nähere Untersuchungen anstellen lassen.

Die Schuppen sind verhältniswafsig groß, aber so dünn und so dicht mit einander vereinigt, daß sie an einigen Stellen, vorzüglich gegen und zwischen der Schwansflosse wie eine fein gestrichelte Haut erscheinen; fig. 1. zeigt die vergrößerte Abbildung, fig. 2. eine eiförmige Schuppe unter der zweiten Rückenflosse, fig. 5. einige Schuppen oben am Halse, fig. 6. eine solche vor der Brustflosse. Sie sind sämmtlich mit feinen, kurzen, erhabenen Strichen versehen, und nur die Halsschuppen sind am äussern, Ende etwas granulirt. Gauz besonders aber zeichnet sich dieser Fisch durch seine eigenthümlichen Flossen aus.

Die erste der beiden Rückenslossen, welche über der Brustslosse sitzt, inta acht einfache Strahlen, welche in der ersten Hässite von der Wurzei an tief gefurcht, dick und an der äussern Seite fein crenulirt, an der obern Seite gegen die Spitze aber slach und eug gegliedert sind; sig. 9. ist ein Strahl aus der Mitte der Flosse. Die zweite Rückenslosse hat 13 bis 14 slache, in der Mitte etwas vertieste, an der Wurzel gefurchte Strahlen, welche eng gegliedert sind; sig. 10., diese Flosse sitzt gerade über er Asterslosse, welche mit ihr von ganz gleicher Größe und Beschnsssenist ist; sig. 14 zeigt einen Strahl aus der Mitte. Die Bauchslosse ist an den vorliegenden Exemplaren klein, aber undeutlich und verwittert. Die Brustslosse hat 13 bis 14 slache eng geglie-

derte Strahlen, gerade wie die zwei Rücken - und die Bauchdosse. Am merkwürdigsten ist aber die breite Schwanzflosse, welche durch die knochenlosse Wirbelsäule in zwei Hälften getheilt wird, deren obere 20 bis 21, die untere 18 bis 19 Strahlen latt, die eine Verläugerung der Wirbelfortsätze bilden, wie die vergrößerte Abbildung eines Strahls aus der Mitte der Flosse fig. 16. deutlich zeigt. Die äussere Seite der tief gefurchten Strahlen ist sehr fein crenulirt, fast gezähnt. Die äussere Seite der tief am Ende der beiden Schwanzflossen eine zugespitzte, pinselförmige zweite Schwanzflosse mit 20 bis 30 kurzen, flachen, eng gegliederten Strahlen. Die knochenlose Wirbelsäule ist fein gestreift; in der Mitte derselben zeigen sich paarweise sehr kurze Knochen. Die Stachelfortsätze zeigen sich am Rücken der gauzen Wirbellinie. Von den Rippen ist eben so wenig zu erkennen, als von den einzeluen Wirbelkörpern. Bei den vorliegenden Exemplaren ist der Magen des Fiseles durch eine Vertiefung mit glattem, schaalenartigen Ueberzug deutlich zu erkennen, wie solches auch bei den meisten Exemplaren der Macropoma Mantellii der Fall ist.

2. Coelaeanthus Kohleri. Taf. II. fig. 2, 4, 7, 11, 13, 15 und 17 in vermehrter Größe.

Ich kenne nur ein unvollstäudiges Exemplar dieser Art, welches ich mit andera interessanten Versteinerungen der Gefälligkeit des Herra Kohler verdanke. Es fehlt der größste Theil des Kopfes mit der Brust - und Bauchflosse dieses Individuums, welches wenigstens ein Drittheil größer war, als das größte Exemplar der vorigen Art, von welcher es sich vorzüglich durch die Schuppendecke unterscheidet, welche mit erhabenen längliehen Punkten (fast wie Fliegeneier) bedeckt ist, fig. 2. Die wenigen Schuppen, deren äussere Form zu erkennen ist, gleichen denen der vorigen Art, sind aber größer und auf der Oberfläche länglich granulirt, wie fig. 4. und 7. zeigen.

Die Flossen haben große Aelmlichkeit mit denen der vorigen Art. Die erste Rückenflosse hat neun dicke Strahlen, welche sehr lang sind und sich von denen der vorigen Art durch die an der äussern Seite — bis über der Mitte — befindlichen Reihen kleiner Stacheln unterscheiden; der einzelne halbe Strahl fig. 13. gehört hierher; die vordere Spitze ist flach und eng gegliedert.

Die zweite Rückenflosse hat 19 bis 20 sehr breite, scharf zugespitzte Strahlen, welche so eng zamammensteben, daß sie sich in der Mitte berühren; fig. 11. ist ein Strahl aus der Mitte der Flosse.

Die Afterflosse ist eben so beschaffen wie die vorhergehende; fig. 15. ist ein einzelner Strahl derselben.

Die breite Schwanzslosse unterscheidet sich von der vorigen Art durch eine größere Zahl der Strahlen, und vorzüglich durch mehrere Reihen kleiner Stacheln an der änssern Seite der Strahlen, wie die fig. 17. zeigt.

Auch an dieser Art ist der Magen mit einem glatten Ueberzug sichtbar.

# III. Genus Aethalion. 4)

Eine neue Gattung Fische aus der Familie der Lepidoiden.

Zähue borstenförnig, die Rückenflosse gegenüber des Raumes zwischen der Afterund der Bauchflosse; Schwanzflosse gegabelt; die Stachelfortsätze der Schwanzwirbel von dem Wirhelkörper abstehend, nicht auflegend.

Ich habe bereits vorläufig in dem neuen Jahrbuch für Mineralogie und Petrefactenkunde von Leonhard und Bronn, Jahrgang 1842 Heft 1. in dem Aufsatz über einige
neue Versteinerungen der Eithographischen Schiefer in Bayern bemerkt, dafs ich mich
veranlafst geschen hätte, diese neue Fischgattung aufzustellen, aus welcher ich bereits sechs verschiedene Arten besitze, die zu keiner der bis jetzt bekannt gemachten,
von Agassiz gebildeten Gattungen passen. Sie nähern sich zwar sehr den Gattungen
Sanropsis Agass, und Caturus Agass. Diese gehören aber wegen ihrer konischen Zähne
zu den Sauroiden, während die berstenförmigen Zähne des Aethalion diesen unter die
Lepidoiden rangiren, ohne dafs er jedoch zu ehert der bis jetzt bekaunten Gattungen
dieser Familie gezählt werden könnte.

Zur nähern Kenntnifs dieser neuen Gattung habe ich ein deutliches und charakteristisches Individuum abbilden lassen, dessen Beschreibung nach folgt:

Aethalion angustissimus.

Taf. V. fig. 3. in natürlicher Größe.

Er scheint sehr selten bei Kellicim vorzukommen; Ich kenne bis jetzt nur das, einzige hier abgebildete Exemplar meiner Sammlung, welches 7" 2" lang und 1" 1" ohne die Flossen hreit ist. Die größte Breite ist bei dieser Art über die Brustflosse.

Der Fisch ist der Länge nach aus einander gespalten, daher sind seine Schuppen nicht zu erkennen. An den übrigen Arten sind die Schuppen klein und düun, wie bei den gewöhnlichen Arten Caturus. In der Wirbelsäule dieses schmalen langen Fisches sind 50 große Wirbel zu erkennen.

<sup>1)</sup> Aethalion, Griech, Myth. Schiffer aus Tyrus, in einen Fisch verwandelt.

Die Rückenstosse hat eilt bis zwölf getrennte Strahlen und ist sehr lang, wie bei den meisten audern Arten. Die Bruststosse ist kurz und hat, wie die übrigen Flossen, wenige Strahlen; Bauch- und Afterstosse sind etwas länger. Die stark gegabelte Schwanzstosse ist groß. Bei allen diesen Flossen sitzen die Strahlen nicht eng beisammen, welches auch bei den übrigen Arten Acthalion der Fall ist. Der Kopf ist ziemlich groß und 1" 9" lang. Der Unterkiefer ist bei dieser Art, sowie auch hei den fünf andern Arten, länger als der Oberkiefer. Die Augenhöhlen sind sehr groß.

Im Innern des Fisches erkennt man, zwischen der Brust- und Bauchflosse das Skelett eines kleinen Leptolepis pusillus, und über der Bauchflosse noch ein Stück Wirbelsäule mit den Stachelfortsätzen eines andern schon mehr verdauten kleinen Fisches.

In mehreren Fischen meiner Sammlung sind Ueberreste von verschluckten kleinen Fischen. Unter andern zeigen sich in einem großen Thrisops formosus sehs bis sieben dieser kleinen Leptolepis-Arten, von welchen jedoch die meisten kaum mehr zu
erkennen, und nur von einem Ludividuum das Skelett noch ziemlich gut erhalten ist;
auch in einem kleinen Aethalion angustus sieht man das Skelett eines sehr kleinen,
bis jetzt noch nicht beschriebenen Fisches, dessen Wirbelsäule von denen der andern
kleinen Fische abweicht.

# IV. Genus Thaumas. \*)

Eine neue Gattung fossiler Hayfische.

Ans den lithegraphischen Schiefern von Bayern erhielt ich im vorigen Jahre einen großen fast vollständigen Fisch, der zur Ordnung der Placolden Agass. gehört, und eine neue Gattung zu bilden scheint. Mir ist wenigstens kein Genus bekannt, zu welchem er gerechnet werden könnte. Der einzige der bis jetzt abgebildeten fossilen Fische, mit welchem er Achnilchkeit hat, ist der Asterodermus platypterus, der von Agassiz in den Poissons fossiles Taf. 44. des dritten Bandes zwar abgebildet aber noch nicht beschrieben worden ist. Das Original befindet sich in der Samulung der geologischen Societät zu London. Wenn gleich beide Fische in die nämliche Familie zu gehören scheinen, so sind sie doch in vieler Beziehung so wesentlich von einander verschieden, daße sie nicht unter die nämliche Gattung vereinigt werden können.

<sup>\*)</sup> Thaumas, das personificirte Meerwunder, der Vater der Harpyen.

Von den bis jettt bekannten 11 bis 1200 Arten fossiler Fische gehört ungefähr der vierte Theil zur Ordnung der Placoiden; allein von den meisten Arten sind nur einzelne Theile, vorzüglich Zähne und Rückenstacheln bekannt, und nur von sehr wenigen sind vollständige, gut erhaltene Individuen aufgefunden worden, am wenigsten ans den älteren Formationen. Im dritten Heft dieser Beiträge habe ich bereits pag. 124 bis 126 Taf. III. IV. einen ziemlich vollständigen merkwürdigen Placoiden aus dem Kupferschiefer bekannt gemacht, und schätze mielt gläcklich, jetzt einen nicht weniger merkwürdigen Fisch aus der Jura-Formation bekannt machen zu können, der nähern Anfschlufs über einige bisher aufgefundene einzelne Theile dieser sonderbaren Art Fische giebt.

Die zur Ordnung der Placoiden Agass, und zur Familie der Rochen (Raja Cuv.) gehörende Gattung Thaumas hat eine verlängert rautenförmige Körperscheibe, die großen Brustsiossen bilden an den Seiten breite Flügel und laufen nicht, wie bei den gewöhnlichen Rochen, bis zur Spitze des Kopfes, welcher weit vorsteht und zwei herabhängende Flossen oder Loben hat. Die dreieckigen slachen Zähne, welche sehr klein und spitzig sind, sitzen in doppelten Reihen. Der Schwanz ist sehr lang, ohne Stachel, und endigt in einer eisörmigen Flosse. Kurz vor dem Schwanze sitzt eine Rückenssose.

Die einzige bis jetzt vollständig bekannte Art dieser Gattung ist

#### Thaumas alifer.

Taf. VII. fig. 1. a. b. in natürlicher Größe, c - d. sehr vergrößert.

Das vorliegende Exemplar, welches ich unter der Benennung eines fliegenden Drachen erhalten habe, liegt anf dem Rücken und hat eine etwas schlangenförmig gebogene Stellung, ist 1½ Schuh lang, an den Brustflossen 9", an den Bauchflossen 4½", vor der Schwanzflosse 11", und an der Schwanzflosse 1½" breit.

Der Kopf ist etwas verschoben und verdrückt, so daßs die eigentliche Form so wenig als die einzelnen Theile desselben gehörig zu erkennen, und auch die Zahnreihen nicht mehr in ihrer natürlichen Lage sind; eine doppelte Reihe liegt aber an der Stirn, zwei andere laufen in schräger Richtung abwärts, sie waren zum Theil mit Chagrin-Hant, wie der ganze Körper bedeckt, sitzen aber so lose in der Masse, daß sie beim Berühren zum Theil ausgefallen sind. Sie sind äusserst klein, haben eine breite Wurzel und eine flache dreieckige Krone, deren Spitze nach der Seite gekrümmt ist. Die drei abweichenden Formen, unter welchen sie vorkommen, sind fig. 1. c. d. e. in sehr vermehrter Größe abgebildet. Die Chagrinhant, womit der ganze Körper bedeckt ist,

hat am Kopfe große flache Körner, am Halse und an der Brust feine spitze Stachein, welche rechts und links von den Halswirbein stärker und an der Basis breit sind, am übrigen Theil des Körpers und den Flossen ist die Haut sehr fein granulirt; zwischen den abgerundeten Körnern zeigen sich auch wohl andere, die zugespitzt sind.

Die am Kopfe herabhängenden Flossen scheinen blosse Lappen ohne Strahlen gewesen zu seyn, sie sind fast rechtwinkelig zugespitzt und schließen sich eng am Halse an, welcher sich konisch von der Brust gegen den Kopf erhebt, wie ein schwacher, von dem Zeichner in der Abbildung übersehener. Eindruck erkennen läfst.

Die Wirbelsäule besteht aus 136 großen Wirbeln, ohne sichtbare Stachel- oder Querfortsätze. Vom Koof bis zum Schulterknochen zeigen sich 24 Wirbel, welche eine stielrunde Saule bilden. Die untere Hälfte des Schulterknochen hat bei der Hauptplatte, auf welcher das ganze Thier befindlich ist, nur einen Eindruck zurückgelassen, seigt sich aber gut erhalten auf der Gegenplatte, und ist fig. 1. b, in natürlicher Größe abgebildet; von der obern Hälfte ist nichts zu erkennen, sie liegt wahrscheinlich am Rücken unter dem Eindruck der ersten Hälfte. Es scheint überhaupt, dass dieser Schulterknochen, wie bei den eigentlichen Hayfischen (Squalus), blos im Fleisch gesessen habe, und weder mit dem Schädel noch mit der Wirbelsäule einlenkte, wie solches bei deu meisten Rochen (Raja) der Fall ist. An den aufwärts, im spitzen Winkel, gegen den Kopf gerichteten und gegen die Wirbelsäule zu krumm gehogenen Schenkeln des Schulterknochen liegen zwei flache, dreieckige Arm- oder Brustflossen-Knochen, von welchen der erste lang und schmal ist, an den vorerwähnten Schenkel passt, aber in umgekehrter Richtung gebogen ist; der zweite breitere (etwas beschädigte) Knochen schließt sieh dicht an die obere Seite des ersteren an; sie bilden vereinigt gegen die große Brustflosse einen flachen Bogen, von welchem 24 zum Theil gebogene Strahlen in diese Flossen ausgehen, und an dem vorliegenden Exemplare noch mit Chagrinhant überzogen sind, daher auch eine Gliederung derselben nicht zu erkennen ist. Die äußere Form der flügelnrtigen Flossen ist ein breiter Triangel mit abgestumpften Ecken. Die linke Brustflosse ist an dem vorliegenden Exemplar etwas verdrückt.

Auffallend nah an den Schulterknochen liegen die zu den Banehflossen gehörenden Knochen, welche das Becken vertreten, aber so wenig, wie die erstern mit der Wirbelsäule vereinigt zu seyn scheinen. Der Raum zwischen beiden beträgt nur 10".
Fünf Wirbel liegen dazwischen und zwei dergleichen sowohl unter dem Schulter als dem Banehflossenknochen. Der letztere ist in der Mitte schwach abwärts gebogen, an den beiden Euden zeigen sich ein kurzer und ein langer Bein - oder Bauchflossen-

Knochen; der erste länft in gleicher verticaler Richtung mit dem Hauptknochen, der zweite säbelförmig gebogen und zugespitzt hängt im rechten Winkel neben der Wirbelsäule herunter. Von diesen beiden Knochen laufen an jeder Seite 20 rippenfärmig gebogene Strahlen in die seinnalen, breiten Bauchflossen, welche zum Theil noch unden Brustflossen liegen und den größten Theil des Bauches bedecken, welcher von dem Bauchflossen-Knochen abwärts noch 3" lang ist und 20 Wirbel in seiner Säule int.

Der Schwanz, welcher so lang als der übrige Theil des Körpers ohne Kopf ist, inat im Anfang noch 2" Breite, vor der Schwanzflosse ist er aber nicht halb so breit. Die Schwanzwirbelsäule tat noch S3 Wirbel. Die nah an der länglich-ovalen Schwanzflosse sitzende Rückenflosse ist dreieckig; Strahlen sind in beiden nicht zu erkennen. An der Spitze der Wirbelsäule des Schwanzes zeigt sich zu beiden Seiten eine kleine erhöhete Linie, fast wie bei Ananchelnun Glarissianum. Stachel - oder Querfortsätze der Wirbel sind zwar nirgend zu bemerken, wohl aber zeigen sich zwischen den Schulter - und Bancikaoohen sehwache rippenähuliche Erhöhungen unter der Chagriniant; ich habe daher nach Beendigung der Lithographie diese Hant an der einen Seite theilweise entfernt, und nu zeigten sich vertiefte Eindrücke von feinen Rippen.

Die bis zur Rückenflosse stielrunde Wirbelsäule ist an den meisten Stellen gespalten; einige Wirbel sind beschädigt und zeigen in der innern Höldung Kalkspathkristalle, ein Beweis, daß die Wirbel nicht knöchern, sondern knorpelig gewesen sind.
Von einer weit größern ähnlichen Art Rochen besitze ich aus den Kelheimer
Schieferbrüchen zwei einzelne, sehr große, halb kreisförmige Flossen mit 25 lang
gegliederten Strahlen, die vielleicht zu einem Fisch der näunlichen Gattung gebören.
Agassiz, dem ich Abbildungen derselben geschickt habe, hat sie aufänglich, da er
damals kein vollständiges Exemplar dieser Fischgattung kannte, für die Schwanzenden
eines großen Havüsches gehalten und auch so ettquettirt.

# Beschreibung einiger fossilen Fischzähne

dem Tertiär-Becken von Wien.

Vom Herausgeber.

Von dem Herrn Geheimen Rath von Hauer Excellenz in Wien erhielt ich mit einer Sammlung fossiler Conchilien aus dem Tertiär - Becken von Wien auch eine kleine Suite der zugleich mit jenen vorgekommenen Fisch - und Saurier - Zähne, unter welchen nicht nur mehrere neue Arten waren, sondern einige schienen auch neuen, mir noch nicht bekannten, besondern Gattungen anzugehören.

Ausser verschiedenen kleinen Knochen, Wirbeln, Ohrenknöchelchen etc., die ich nicht zu deuten wage, fand ich

A. von bekannten Fisch-Gattungen folgende Arten Zähne:

## I. Pycnodonten.

- 1. Sphaerodus cinctus. Agassiz. von Neudörfl. Gaumen und Vorderzähne.
- 2. Sphaerodus depressus. Agass. von Neudörfl. Gaumen und Vorderzähne.
- Sphaerodus pygmaeus. nov. sp. Taf. VI. fig. 4, a, b, c. in sehr vermehrter Größe.

So häufig auch einzelne fossile Zähne von den vielen Arten Sphaerodus gefunden werden, so selten siud doch bis jetzt ganze Gaumen oder Kiefer dieser vorweltlichen Fischgattung vorgekommen; selbst Agassiz hat unter den abgebildeten vierzehn verschiedenen Arten zur Zeit. nur einzelne Zähne abgebildet. Geheimer Rath von Hauer war so gefällig, mir von dem kleinsten aller mir bekannten Sphaerodus Arten ein bei Nufsdorf gefundenes Gaumenstück zu überlassen, welches ich in sehr vermehrter Größe habe abbilden lassen.

Die kreisrunden Zähne dieses Fisches kommen von der Größe eines kleinen Sandkorns bis zu der eines Stecknadelknopfes ziemlich häußig bei Nussdorf, seltener bei Brunn vor, werden aber wegen ihrer unhedeutenden Größe gewöhnlich übersehen. Sie haben am meisten Achulichkeit mit den kleinsten Zähnen des Sphaerodus parvns Agassiz, welcher aber dünne, sehr gebogene, konische Vorderzähne hat.

Das vorliegende halbe Gaumenstück fig. 4. a. ist 5 Pariser Linien lang und 21." breit: die Knochmasse ist poros, von der anssern Seite etwas gestreift: die meisten Zähne sind ausgefallen, es zeigen sich aber in vier unregelmäßigen Reihen 29 Zahn-Alveolen, welche einen breiten, ringförmigen Rand um das runde Loch haben, durch welches man in einigen Alveolen, die noch in der Knochenmasse sitzenden Ersatzzähne erkennt. Die beiden äussern Reihen haben die größten Zähne, fünf bis sechs in einer Reihe, in jeder der beiden innern Reihen sitzen neun kleine Zähne. Alle Zahnalveolen sind wie die Zähne selbst kreisrund, bis auf den großen zweiten Zalm in der zweiten Reihe fig. 4. c., der eine etwas elliptische Form hat, er sass als Ersatzzahn lose in der Alveol-Oeffnung und wurde durch Erweiterung derselben herausgenommen; er ist nur 1" lang und von über 60 untersuchten Zähnen dieser Art, das größte Exemplar. und flacher als die kleinsten Zähne, welche oben halb kugelförmig sind; einige größere derselben erlieben sich fast cylindrisch, fig. 4. b. Zugleich mit diesen Zähnen werden kleine Vorderzähne gefunden, welche an der Basis der klauenartig gebogenen Krone schr breit werden, gegen die Wurzel aber abnehmen. Der obere Schmelz aller dieser Zähne ist glänzend schwarz, wie auch die Zähne des Sphaerodus einetus.

## 4. Sphaerodus subtruncatus. nov. sp.

Zugleich mit diesen kleinen Zähnen kommen bei Brunn am Gebirge ehen so kleine, theils kopfförmige, theils konische Zähne in großer Menge vor, von welchen einige Achalichkeit mit dem Sphaerodus truncatus Agass. haben. Die zugleich gefundenen Vorderzähne sind sehr schmal, krummgebogen und zugespitzt.

5. Pycnodus umbonatus Agass. von Neudörfl. Gaumen - und Schlundzähne.

#### II. Placoiden.

6. Galeus minor. Agass. von Neudörfl.

7. ,, latidens. Agass. von Neudörfl.

8. " pygmaeus, nov. sp. von Neudörfl.

9. " sublaevis. nov. sp. von Neudörfl.

10. ,, similis. nov. sp. von Nufsdorf.

11. Notidamus biserratus. nov. sp. von Neudörst. Der einzige Zahn, den ich von dieser seltenen Art erhalten, hat 13 schräg stehende Zacken, von welchen der erste sehr groß und stark gezähnt ist, dann solgen sägeförmig 12 kleine schwach gezahnte Zacken, von welchen der größte nicht den vierten Theil so groß als der erste Zacken ist. Auf Taf. XV. fig. 9. ist er in vermehrter Größe abgebildet.

- 12. Hemipristis Serra. Agassiz von Neudörfl.
- 13. Zygaena serrata. nov. sp. von Neudörfl.
- 14. Otodus dubius? eben daher.
- 15. Miliobates speciosus, nov. sp. desgl.
- 16. Hybodus dubius. nov. sp. von Nussdorf.
- 17. Oxyrhina hastalis. Agass, von Enzersdorf.
- 18. Lamna appendiculata? Agass. desgl.
- crassidens. Agass. desgl.
- 20. contortidens. Agass. desgl.
- B. Zu den neuen mir unbekannten Gattungen scheinen folgende Zähne zu gehören:

## I. Genus Capitodus, n. g.

Auf langen kegelförmigen Stielen sitzt eine bald längliche, bald rundliche, kopfförmige Krone.

1. Capitodus truncatus. Taf. VI. fig. 13 a. b. c. und 14.

Ausser einigen größern und kleinern Zähnen, von welchen der größte 7" lang, von drei Seiten fig. 13. a. b. c. und ein ähnlicher aber abgenutzter Zahn fig. 14. abgebildet ist, erhielt ich auch ein kleines Klefer-Bruchstück mit vier Zähnen und drei Zahn-Alveolen, fig. 17. a. b., welches einem sehr kleinen Individuum? oder vielleicht einer besondern Species gehört zu haben scheint, da der längste Zahn unr 14" lang ist.

Anfänglich glaubte ich, dass es Vorderzähne einer besondern Art Sphaerodus wären, allein dann würden sich wohl auch dazu gehörende Gaumenzähne gefunden haben und sich im Kieferstück zeigen, in welchem aber nur eine Art Zähne in zwei Reihen vorkommen; der Größe nach könnten es sonst wohl Vorderzähne der im Wiener Becken nicht seltenen Sphaerodus einetus und depressus seyn, allein diese haben eine rein konische Form und erstere zeichnen sich noch überdiess durch einen ringförmigen Eindruck auf der Krone aus. Schlundzähne aus dem Intermaxillar-Knochen des Kiefers vom Pycnodus umbonatus können es auch nicht gewesen seyn, da diese flach, etwas gebogen und scharf zugehend, gewöhnlich aber mehr oder weniger abgenutzt sind. Von den letzten sind zwei Zähne, fig. 15. und 16., in natürlicher Größe abgebildet.

Wenn gleich 12 untersuchte Zähne dieser Gattung ziemlich varifren, so kommen sie doch alle in der Hauptsache überein.

Sie haben einen hohlen, sehr langen Stiel, der etwas länger als die Krone ist; diese erscheint von der äussern Seite fig. 13. c. fast eiförmig, bald kürzer, bald länger, von der innern Seite fig. 13. b. etwas eingedrückt und im Profii fig. 13. a. mit ehrer scharfen Kante. An der Basis der Krone ist der etwas konische Stiel ringförmig zusammengeschnürt. Der obere Theil des Stiels ist, wie die ganze Krone, glänzend schwarz, wird aber gegen die Basis braun; die Wurzel ist heil und nicht glänzend.

Capitodus subtruncatus nov. sp. Taf. VI. fig. 17, a. b. in vermehrter Größe.

Die um den vierten Theil kleinern, noch in dem porösen Kiefer sitzenden Zähne dieser Art haben eine kürzere Krone, einen tiefern Einschnitt von der innern Seite und zeigt sich deshalb die Krone mehr keilförmig.

3. Capitodus angustus. Taf. XV. fig. 8. a. b. in vermehrter Größe. n. sp. Ausser diesen kommen ziemlich hänfig noch Zähne einer dritten Art vor, welche noch um den dritten Theil kleiner als die letztern sind, sonst aber mehr Achnlichkeit mit den erstern haben, jedoch verhältnifsmäßig feiner und dünner sind, auch ist die Einschnürung unter der Krone viel schwächer, daher letztere nicht so kopfürmig erscheint.

## II. Genus Soricidens. n. g. Taf. VI. fig. 5. bis 11. in sehr vermehrter Größe.

Am schwersten zu deuten war mir aber eine Suite sehr kleiner Zähne, von einer bis gegen drei Linien Länge, von verschiedener Gestalt, welche aber doch wohl nur einer Species angehört zu haben scheinen. Da die innere Höhlung der Wurzeln dieser Zähne schr groß ist, so befinden sich unter 20 untersuchten Exemplaren nur einige, welche noch gestielt sind, das heifst, die noch ihre vollständigen Wurzeln haben; die meisten dieser Zähne erscheinen überdieß an der Spitze der Krone abgeuntzt, wodurch die Veränderlichkeit der äussern Form sehr vermehrt wird. Einige unbeschädigte Zähne haben große Achnlichkeit mit der gezachten Kieferspitze der Spitzmans (Sorex), sie sind jedoch breiter und haben drei bis fünf Zacken an der Seite. Die kleiuste und einfachste Form, fig. 11., hat Achnlichkeit mit den vorbeschriebenen Zähnen des Capitodus subtraucatus, von welchen sie sich aber wesentlich durch einige schwache, sehr kleine Zacken an der Seite unterscheiden, welche bei den größern Zähnen, wie fig. 5-, schon deutlicher zum Vorsehein kommen.

Fig. 8. ist ein ähnlicher Zahn, der aber an der Spitze der Krone schon sehr abgenutzt ist. Fig. 10. ist die Krone eines unbeschädigten sehr kleinen Zahns; fig. 6.

ein etwas abgenutzter großer; fig. 7. und 9. sind zwei stark abgenutzte Zähne. Die Zahnwurzel ist bei einigen Exemplaren breiter als der die Zahnkrone tragende Stiel, wie bei fig. 5. Die Krone ist bei allen diesen Zähnen glänzend schwarz, der Stiel heller, die Wurzel (unten) schmutzig gelb.

Es scheint übrigens, daß dieser Fisch mit der Gattung Capitodus zu einer Familie gehört hat, welches sich jedoch erst durch Anffindung vollständiger Gaumenstücke beider Gattungen genauer zeigen wird. Es ist daher sehr zu wünschen, daß der Herr Geh. Rath von Hauer, dem wir schon die Entdeckung so vieler neuen Mollusken des Wiener Beckens verdanken, seine eifrigen Forschungen auch in dieser Bezichung fortsetzen werde.

#### Ueber die

### in dem dichten gelben Jurakalk von Aalen in Würtemberg vorkommenden Species

# des Crustaceengenus Prosopon.

Von

Herrmann von Meyer.

Die von Herrn Grafen zu Münster gütigst mitgetheilten Crustaceenüberreste aus dem dichten gelben Jurakalk von Aalen in Würtenberg gehören dreien Species meines Genus Prosopon an, dem Prosopon spinosum, P. marginatum und P. rostratum; die beiden erstern sind neu, und letztere kannte ich zuvor schon aus einem Kalke von Kelheim in Bayern, der im äußern Ausehen mit jenem von Aalen übereinstimmt, und nun um so mehr mit ihm gleiches Alter haben wird. Bei Aufstellung des Genus Prosopon (neue Gattungen fossiler Krebse. Sttgt. 1840. S. 25.) wies ich bereits darauf hin. dass demselben eine Trennung bevorstehe, welche ich damals vorzunehmen noch nicht rathsam hielt. Die Vollständigkeit der Exemplare von Aalen führten meine Untersuchungen um einen Schritt weiter, und machten es mir möglich, näher anzudeuten, wo die Trennung vorzunehmen wäre. Es stellte sich nämlich herans, dass Prosopon rostratum und P. marginatum unter einander näher verwandt sind, als mit den übrigen Succies. Auch nach der Beschaffenheit des zur Aufnahme des Abdomens bestimmten Einschnitts in der Hinterseite des Cephalothoraxes sollte man glauben, dass die beiden genannten Species den Kurzschwänzern näher gestanden, als die übrigen, von denen man diesen Theil kennt, was nur um so mehr für eine Stellung dieser niedlichen Krebschen zwischen den heiden Abtheilungen der Lang- und Kurzschwänzer entscheiden wurde. Bei Prosopon rostratum und P. marginatum fallt ferner der Mangel einer bis zum vordern Ende verlängerten, scharf bezeichneten Magengegend im vordern Haupttheil, sowie die Gegenwart der im Steinkern als deutliche Wärzchen sich zu erkennen gebenden Stellen in der Rückenregion des mittlern Haupttheils, dann aber auch

die starke gleichförmige Wölbung, welche der Rücken des Cephalothoraxes beschreibt, auf. Diese su wie andere Eigenthümlichkeiten, welche bei Vergleichung einer größern Anzahl von Species deutlicher hervorspringen werden, machen es wahrscheinlich, daße Prosopon rostratum und P. marginatum von Prosopon zu trennen wären, in welchem Fall ich für die Benennung des Genus, unter dem sie zu erscheinen hätten, den Namen Pithonoton («25000 no 11200 Falls und 1200 Rücken, dem Worte 1120/2012»), anch peblidet) vorschlagen würde.

#### Prosopon spinosum. H. v. Myr. Taf. XV. fig. 1, und 2.

Vom Cephalothorax dieser achönen Versteinerung finden sich zwei Etemplare vor, deren eines 0,009 Länge bei 0,0075 Breite, das andere 0,0125 Länge bei 0,01 Breite infist; die größste Breite fällt in den mittlern Hauptthiell, worin diese Species dem Prosopon hebes gleicht. Der Cephalothorax beider Exemplare ist vollständig, das größsere besteht aber nur ans Steinkern, dagegen ist an dem kleinern mehr als die vordere Längenhälfte noch mit der dünnen, leicht abfallenden Schale bedeckt, welche ans blendend weißser Kalksubstanz besteht.

Der vordere Haupttheil ist schön gerundet, wobei er nicht so spitz, wie in Prosopon tuberosum, und auch nicht so stumpf, wie in Prosopon hebes, sondern mehr wie in Prosopon simplex sich darstellt, Scharfe Furchen zerfällen diesen Theil deutlich in eine Rückenregion und in eine Region zu beiden Seiten derselben. Die Rückenregion (Magengegend) ist verhältnismässig etwas schwächer, als in Prosopon tuberosum und P. hebes, sie geht nach vorn bis zum Vorderrand in einen schmalen Schnabel ans und ihre Hinterseite bildet einen sehr stumpfen Winkel. Mit Hülfe der Lupe erkennt man das an der Querfurche liegende Paar Erhöhungen, die indess so schwach sind, dass zwischen ihnen der in die Querfnrche mundende Einschnitt, der in andern Species deutlich ausgedrückt ist, nicht bemerkt wird. Auch die in den schnabelartigen Theil der Rückenregion faliende erhabene Stelle ist angedeutet, und fast deutlicher audem Steinkern ersichtlich. Ueber den hintern Seitenecken der Rückenregion liegt in der Furche ein schwacher Eindruck, den die Schale deutlicher enthält, als der Steinkern. Die Seitenregion (vordere oder seitliche Lebergegend) ist parallel der Furche, welche sie von der Rückenregion trennt, so wie der Querfurche aufgetrieben, bauptsächlich in Folge einer Reihe von Wärzchen, von denen die an der Querfurche größer sind und zum Stachelförmigen binneigen; zumal als Stelnkern. Hinter der Rückenregion liegt in der Querfurche das Paar kleiner Löcher.

Das Eingreisen des mittlern Hauptheils in den hintern hält das Mittel zwischen Prosopon tuberosum und P. hebes, und ist daher beträchtlieher als in letzterer Species. Dieser Hauptheil zerfällt in eine randliche, oder dem Nebenrande zumächst liegende erhabene Region, welche gewöhnlich drei gegen die Mitte und hinterwärts gerichtete Wärzchen besitzt, die im Steinkern stachelförmig sich darstellen; in ein Paar an der vordern Hauptquerfurche liegende, querovale Erhabenheiten, die weniger scharf von einander als von den übrigen Regionen getrennt sind und einige schwache Wärzchen tragen; in eine unpaarige hintere, schildförmige Rückenregion, welche vorn etwas breiter als hinten ist, und in eine schmalovale, scharfbegrenzte kleinere Region zu beiden Seiten derselben.

Der hintere Haupttheil ist frei von deutlich ausgedrückten Regionen. Die Hinterseite besitzt einen flachen, leistenförmig eingefafsten Einschnitt zur Aufnahme des Abdomens, und die Breite dieses Einschnitts verleiht dem Cephalothorax mehr das Ansehen von einem Laugschwänzer als von einem Kurzschwänzer.

Abgesehen von den deutlichern Warzen, ist die Oberfläche der Schale in den beiden vordern Hauptregionen, unter der Lupe betrachtet, mit feinen runden Eindrücken versehen, deren Rand selten etwas anfgeworfen sich darstellt; in der hintern Region aber ist der Rand dieser vertieften Punkte gewöhnlich mehr oder weniger aufgetrieben bis zur Bildung von Wärzchen, die alsdann in der Mitte eingedrückt erscheinen. Diese Unebenheiten sitzen ziemlich dieht, und lassen bisweilen scharfe Einschnitte zwischen sich, die aber auch nur mit bewafinetem Auge sieltbar sind.

#### Prosopon marginatum. H. v. Myr. Taf. XV. fig. 3. a. b. c.

Von dem Cephalothorax dieses Thierchens fehlt der vordere Theil der inken Seite und zwar bis zum vordern Ende hin, das dadurch der Untersuchung entzogen ist. Die Breite des Cephalothoraxes beträgt 0,006 und seine Länge scheint nicht mehr zu nessen. Die größte Breite fällt gegen das vordere Ende des mittlern Haupttheils hin, von wo aus der Cephalothorax nach vorn und nach hinten allmählig schmäler wird, und zwar nach vorn schop wegen, der kürzern Strecke etwas schneller. Gleichwoll ist die hinterwärts gehende Breitenabnahme gegen andere verwandte Formen sehr deutlich. Der hintere Einschnitt zur Aufnahme des Abdomens ist entweder gar nicht, oder nur sehr fein eingefaßt, zumal im Vergleich zu Prosopon spinosum; auch ist er verhältnismäßig weniger breit, und erinnert dadurch mehr an die Kurzschwänzer. In der Wölbung der Rückenseite des Cephalothoraxes gleicht diese Species mehr dem überhaupt ihm näher verwandten Prosopon rostratum.

Der vordere Haupttheil ist kürzer, als die beiden andera zusammengenommen. Man unterscheidet an ihm eigentlich nur eine erhabene, querovale Rückenregion, von der keine schnabelartige Verlängerung nach dem vordern Ende des Cephalothoraxes ausgegangen zu seyn scheint. Den vordern Haupttheil umgibt nach aussen ein schmaler dünner Rand, der an der Nebenseite einen deutlichen Zahu wahrnehmen läßt. Hinter der Rückeuregion liegt in der Querfurche das Löcherpaar, welches indes nicht sehr deutlich ausgedrückt ist.

Der mittlere Haupttheil ragt spitzwinkelig in den hintern hinein, und zeichnet sich weniger durch Erhabenheiten, als durch zwei Paar lielenförmige Eindrücke aus. Der Eindruck des einen Paars liegt gerade an der Stelle, wo der mittlere Haupttheil in den dahinter liegenden eintritt, und mündet in die hintere Querfurche. Wie dieses Paar auf eine kurze Strecke den mittlern Haupttheil von vorn nach hinten durchzieht, so liegt der wo möglich noch kürzere Eindruck des zweiten Paars an der Stelle, wo ersteres seinen Anfang nimmt, mehr der Quere nach gerichtet. Hierdurch wird eine Art von Rückenregion bezeichnet, die nach hinten spitzwinkelig ausgeht, der aber vorn schärfere Begränzung fehlt. Innerhalb dieser Region bemerkt man auf der Aussenseite der Schale Andeutungen jeuer erhabenen Punkte oder Wälste, welche am Steinkern von Prosopon rostratum in einem ähnlichen Felde deutlicher sich zu erkennen geben.

Der hintere Haupttheil ist ohne besondere Regionen.

Die dunne weise Schale ist so weit überliefert, als der Cephalothorax sich darstellt. Ihre Oberfläche besitzt ein durchaus rauhes Anschen, und zwar durch gedrängt sitzende Wärzchen, die in der Mitte ein Häubchen tragen. Auf dem hintern Haupttheil sind sie am schärfsten ausgeprägt, litt. b. c. in sehr vermehrter Größe; auf dem vordern stellen sie sich gegen die Mitte hin mehr als schwache Vertiefungen dar, die nach der Nebenseite hin mit aufgeworfenen Rand erscheinen, der allmählig bis zur Bildung von Wärzehen zunimmt.

In der Nähe dieses Cephalothoraxes bemerkt man ein Fufsglied, das das lange seyn wird; es besitt 0,008 Länge bei fast 0,002 Breite. An dem weniger geraden Rande bemerkt man über einer gewissen Strecke eine Reihe kleiner Stacheln, worauf eine Reihe kleiner Wärzchen mit eingedrücktem Scheitel folgt; an dem entgegengesetzten Rand scheinen nur Wärzchen der Art zu liegen. Im Uebrigen ist die Oberfläche, unter der Lupe betrachtet, mit weit kleinern Wärzchen besetzt, deren Scheitel nicht vertieft erscheint.

#### Prosopon rostratum. H. v. Myr.

H. v. Meyer, neue Gattungen fossiler Krebse. Stuttgt. 1840. S. 24. Taf. IV. fig. 34.

Taf. XV. fig. 4., 5. und 6.

Vom Cephalothorax dieses Thiers fand sich bei Aalen ein größeres, fig. 5, und ein kleineres Exemplar, fig. 6, an denen ich meine Vermuthung, dass das früher von Kelheim untersuchte Exemplar, fig. 4. nur in Steinkern bestehe, bestätigt fand. An dem größern Exemplar ist noch hie und da die Schale vorhanden. Dieser vollständige Cephalothorax mifst 0.017 Länge und 0.013 Breite, er war daher nur unbedeutend kleiner, als der früher von mir aus einem ähnlichen Kalke von Kelheim beschriebene. Er lst oval geformt, und in der vordern Hälfte unmerklich breiter als in der hintern. Das vordere Ende geht in der Mitte in ein Spitzenpaar aus, das bei Gegenwart der Schale länger erscheint, als im Zustande des Steinkerns; und wenn man sich den Cephalothorax horizontal liegend deukt, so hängt dieses Spitzenpaar etwas herab. Die vordern Seitenecken sind weuiger gerundet, als am Steinkern von Kelheim. Der Schnabel besitzt auf der Oberseite eine Rinne, die mit Beginn der Wölbung und zwar in der Gegend erlischt, wo das schwache, den Seitenregionen angehörige Hübelpaar sieh einstellt. Dieses Hügelpaar halt die Endspitze des in diesem Genus nicht weiter vorhandenen Schnahels der Rückenregion hinter sich. Fast gegen die Querfurche hin ist diese Region wieder angedeutet, deren hinterer Theil sich als ein kleines Paar Hübel darstellt, hinter welchem in der Hauptquerfurche das Paar feiner Löcher liegt, die im Steinkern als kleine Knöpfehen erscheinen.

Mit Inbegriff des Schnabels beträgt der vordere Hauptheil im Rücken fast die Länge von den beiden hintern zusammengenommen, wobei er nur unbedeutend in den mittlern Hauptheil hineinzieht. Etwas tiefer greift dieser im Rücken in den hintern Hauptheil ein; diese Gegend ist aber weniger deutlich begrenzt, so daß die ohnehin weniger starke hintere Querfurche in der Rückengegend erloschen zu seyn scheint. An diesem Etemplar erkennt man deutlich, daß in der Rückengegend des mittlern Hauptheils, wenn sie als Steinkern überliefert ist, vier schwache Wärzchen auftreten, von denen zwei der Länge, und die andern beiden der Quere nach geordnet sind. Von erstern wird das eine in einiger Entfernung hinter dem Löcherpaar, das andere am hintern Ende des mittlern Hauptheils wahrgenommen, und das querstehende Wärzchenpaar liegt mehr gegen das hintere Ende hin und diese beide Wärzchen sind nur halb so weit von einander entfernt, als die beiden andern. Daß diese Wärzchen keine eigentliche Löcher andeuten, war an der zuvor beschriebenen Species zu ersehen.

Wenn sie mit Schale überdeckt sind, so erscheinen sie weniger deutlich. Der mittlere Haupttheil ragt spitzwiukelig in den darauffolgenden hinein, und dieses Sück bildet die hintere Spitze von einer fünfeckigen hintera Rückenregion des mittlern Haupttheils, die im übrigen schwach begrenzt ist. In die Spitze dieser Region, der einzigen, welche sich an diesem Theil des Cephalothorases unterscheiden läßt, fällt das eine, und in die Mitte der am entgegengesetzten Ende liegenden Basis das andere der beiden der Länge nach gerichteten Wärzchen. Die Ecken an der Basis gelten in eine kurze Rinne aus. Dieser Theil besitzt dennach viel Achnlichkeit mit dem in der zuvor beschriebenen Species.

Auf dem hintern Haupttheil bemerkt man keine besondern Regionen. Der feine leistenförmig eingefafste Hinterrand besitzt elnen, nur ungefahr das mittlere Drittel einnehmenden, schwach concaven Einschnitt zur Aufnahme des nicht überlieferten Abdomens. Dieser Einschnitt räumt dem Abdomen, wenigstens an der Einlenkungsstelle elne viel geringere Breite ein, als die andern Snecies von Prosopon.

Die blendend weiße kalkige Schale ist sehr dünn und fällt leicht ab. Aus ihr und selbst noch aus dem Steinkern ist ersichtlich, dafs nach den Nebenseiten hin der Cepladothorax mit kleinen Wärzchen ziemlich dicht besetzt war; wo sie erhalten sind,
zeigt sich der Scheitel nicht eingedrückt, es sind dieß freilich nur Wärzchen der
Randgegend. Aber auch da, wo gegen den hintern Einschnitt hin Schale überliefert
ist, ist sie eher glatt, als so rauh, wie in der vorigen Species. Die Oberfläche der
die vordern Spitzen bedeckenden Schale ist mit kleinen, nur unter der Lupe sichtbaren
Eindrücken versehen.

Das kleinere Exemplar von Aalen ist nur Steinkern, wonach der Cephalothorax 9.012 Länge und kaum mehr als 0.01 Breite besitzt. Die Räckenlinie ist verhältlifsmäßig etwas stärker gewölbt, als an dem größern Exemplar, und der vordere Haupttheil sogar noch etwas länger als die beiden hintern zusammengenommen. Die Ausfüllung der beiden Löcher in der vordern Anerfurche stellt sich eben so undeutlich dar, als die dem mittlern Haupttheil angehörigen Wärzchen, was wohl mit daher rühren mag, daß die Schale schon im Gebirg gänzlich zerstört war, und die hell ocherfarbige Oberfläche des Steinkerns eine unter der Lupe hervortretende feinkrystallinische Beschaffenheit angenommen. <sup>9</sup>)

O Auch diese interessanten drei Arten Prosopon hat der Herr Obersteiger Berner zu Aalen entdeckt, und die Gefälligkeit gehabt, sie mir mitzutheilen. Münster.

## Beschreibung drei neuer Arten Crustaciten.

Vom Herausgeber.

## I. Squilla antiqua.

Taf. IX. fig. 11. in natürlicher Größe.

So viel fossile Krustenthiere auch bereits bekannt sind, so selten sind jedoch bis jetzt Arten ans der Ordnung der Stomapoden im fossilen Zustande gefinden worden. Ich besitze ein einziges Exemplar aus den tertiären, fischreichen Schichten des Monte Bolca bei Verona. Es ist ein wahrer Schaufelkrebs (Squilla), der aber dort sehr selten vorzukommen scheint, da ich ihn in keiner weitern Sammlung gefunden, selbst nicht in der großen Sammlung des Grasen Gazola zu Verona, die so reich an Versteinerungen des Monte Bolca ist, unter welchen sich auch verschiedene Arten Krebse (Decapoden) besinden.

Diese Squilla antiqua, welche über 4 Zoll rhein. Iang ist, liegt auf dem Bauche mit zusammengebogenen Füssen, wie sie lebend im ruhigen Zustande vorkommt. An dem kleinen Kopf sind beide Augen und Bruchstücke der mittlern Fühler sichtbar, daneben sitzen Thoile der äussern Fühler. Das Bruststück oder der Rückenschild ist kurz und breit, aber so zusammengedrückt und zum Theil von dem großen zurückgeschlagenen zweiten Fußspaare bedeckt, daß die Erhöhungen und Eindrücke desselben nicht deutlich zu erkennen sind. Von den fünf Paar Füssen unter dem Bruststück ist nur das eben erwälnte zweite Paar sichtbar, auf der linken Seite sind die beiden letzten Glieder dieses Fusses so dicht zusammengeklappt, daß die einzelnen Theile nicht deutlich zu nuterscheiden sind, auf der rechten Seite aber liegt das letzte lange Gelenk dieses großen Fußes, der bewegliche stachlige Nagel etwas vom vorletzten breiten Gelenk entfernt, so daß an demselben noch sechs gebogene, scharfe Seitenzähue kenntlich sind.

Der übrige Theil des Körpers ist sehr lang, hinten breiter als vorn, und besteht aus 10 Gliedern, von welchen das erste am schmalsten ist. Von den drei Paar schmalen Füssen, welche bei allen lebenden Squillen unter dem zweiten, dritten und vierten Gliede des Rumpfes sitzen, sind rechts am dritten und vierten Gliede einige sichtbar; die übrigen sind von Steinmasse bedeckt; eben so wenig sind die kurzen Schwimmfüsse uuter den folgenden füuf Schwanzgliedern zu erkennen; das eilfte Glied bildet die Schwanzflosse und besteht aus einer großen, halbeiförmigen, glatten Schuppe, an deren Seiten zwei kleine, schmale, fein gefranzte Schwimmflossen sichtbar sind.

Von den lebenden Squillen hat diese Art wohl am meisten Aehnlichkeit mit der Squilla scabricauda Lamk. und Lattr., welche jedoch an dem letzten langen Gelenke des zweiten Fufspaares acht, nicht sechs Seitenzähne und eine rauhe, nicht glatte, mittlere Schwanzflosse last.

# II. Reckur\*) punctatus. Taf. IX. fig. 10. Eine neue Gattung Crustaciten.

Als Nachtrag zu den im dritten Heste dieser Beiträge, pag. 19 bis 23, bekannt gemachten Isopoden aus den lithographischen Schiesern von Bayern habe ich noch eine neue Gattung Crustaciten abbilden lassen, von welcher in den rauben Jara-Dachschiesern von Dalting zwei ganz gleiche Exemplare gesunden worden sind. Ich babe ansänglich geglaubt, es könnte eine neue Species von der bereits beschriebenen Gattung Urda seyn, allein der Kopf mit dem Brustschild, so wie der Schwanz und dessen Anhängsel weichen zu sehr von jener Gattung ab, um sie mit Sicherheit vereinigen zu können; noch weniger ist dieser Crustacit zu einer der bekannten lebenden Gattungen zu zählen.

Beide Exemplare liegen auf dem Bauche und zeigen weder Fähler noch Fässe. Der Kopf ist große, abgerundet, vierseitig, die vordere Seite breiter als die gegen den Rumpf gekehrte; die Erhabenheiten und Grübehen auf demselben sind nicht deutlich genug, um sie mit Sicherheit deuten zu können. Der Rumpf ist fast cylinderförnig, mit schwachen Ausbiegungen an den Seiten, der vordere Theil desselben besteht aus einem fast eiförmigen, deritheiligen Rückenschild, welcher in der Mitte glatt ist, dessen beide Seiten aber schwach gebogen, etwas gewölbt und granulirt sind; die erhabenen Punkte dieser Seitentheile sitzen in acht bis neun regelmäßigen Reilien und haben größtentheils in der Mitte eine kleine Vertiefung. Der zweite Theil des Rumpfes zeigt mehrere undeutliche Ringe, an einem Exemplare sind sieben dergleichen zu erkennen.

D) Reckur ein unterirdischer Zwerg, nordische Mythe.

Der Schwanz Int vier deutliche Glieder, welche in der Mitte winkelförmig eingebogen sind, und endigt mit einer großen, breiten Schwanzklappe, welche an jeder Seite zwei schmale Schwimmflossen hat.

Die Total-Länge ist 9,652. Der Kopf 9,006. Der erste Theil des Rumpfes oder der Rückenschild 0,008. Der andere Theil 0,016. Der Schwanz ohne Klappe und Flossen 0,010. Die Klappe 0,011.

#### III. Naranda\*) anomala. Taf. XIV. fig. 5.

Eine neue Gattung langschwänziger Krehse.

Ich erhielt vor einiger Zeit aus den Kalkschleferbrüchen von Kelheim einen kleinen, laugschwänzigen Krehs, der von allen mir bekannten lebenden und fossilen Gattungen so auffallend verschieden ist, das ich ihn als Nachtrag zu den im Il. Hefte dieser Beiträge bekannt gemachten Arten auf der Taf. XIV. fig. 5. habe abbilden lassen.

Die Extremitäten dieses Krebses sind, da er auf dem Bauche liegt, vom übrigen Körper so bedeckt, daß nichts deutlich davon zu erkennen ist. Es scheinen zwar Eindrücke von zwei langen Antennen und von einigen Füssen vorhanden zu seyn, sie sind aber so undeutlich, daß sie nicht mit Sicherheit als solche angenommen werden können, und schwer zu bestimmen ist, ob dieser Krebs wirklich zur Familie der Garnellen-Krebse oder vielleicht gar zu den Isopoden gerechnet werden muß.

Vom eigentlichen Kopf sind nur die belden Augen zu erkennen, welche vorn am Rückenschilde liegen; dieser (der Cephalothorax) ist eiförnig, aber hinten bogenförmig ausgeschnitten. Die Schale womit derselbe bedeckt war, scheint sehr dünne gewesen zu seyn, mit Ausnahme jedoch der beiden Seiten, an welchen zwei schunde lanzettförmige Eindrücke vorhanden und mit dicker Schale bedeckt sind. Ausserdem zeigt sich noch im lunera des Schildes ein ovaler Eindrück, und gerade in der Mitte desselben zeigen sich der Länge nach Eindrücke von fünf kurzen, gebogenen Strickien, welche die mittlere Rückenlinle durchschneiden, und nach dem Kopfe zu kleiner werden.

Der Schwanzschild (Abdomeu) ist sehr verlängert, elförmig, hat sechs stark ausgedrückte Segmente, welche eigentlich mehr der untern als der obern Seite des Schwanzes gleichen; die Schwimmflossen desselben liegen so nahe zusammengedrückt, dafs sie nicht genan von einander zu unterscheiden sind.

<sup>&</sup>quot;) Naranda, Norne der Vergangenheit. Sk. Myth.

# Beschreibung einiger neuen fossilen Insecten

I. in den lithographischen Schiefern von Bayern

II. im Schieferthon des Steinkohlen-Gebirges von Wettin-

Vom

#### Professor Germar.

#### I. Insecten aus den lithographischen Schiefern.

1. Aeschna longialata. Mstr. Taf. IX. fig. 1. in natürlicher Größe und Taf. XII. fig. 6. Germ. in Act. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIX. Pars 1. pag. 216. Tab. 23. fig. 15. Libellulia longialata. — Touss. v. Charpentier. Libellulinae enropaeae. pag. 172. Aeschna.

Dieser prachtvolie Abdruck von Solnhofen setzt es ausser Zweifel, dafs T. v. Charpentier Recht hat, wenn er dieses Thier unter Aesehna und nicht unter Libellula bringt, wiewohl es immer eine gewagte Sache bleibt, in Abdrücken in Stein, wo weder der Aderverlauf, noch die übrigen wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sichtbar sind, ein entscheidendes Urtheil zu fällen.

Das Exemplar, das a. a. O. in den Act. Acad. Caes. Leop. beschrieben und abgebildet wurde, zeigt weit schmälere Oberfügel, als der hier dargestellte, aber sichtbar fehlt bei ihm derjenige Theil, der zwischen der vordern Raudader und der nächsten Stammader (radius) liegt, und der radius begränzt hier unmittelbar den Vorderrand des Vorderfügels.

Das hier abgebildete Exemplar ist ein Männehen und übertrifft in seinen Dimensions-Verhältnissen noch die größsten Exemplare des Aeschna grandis Auct. Der Kopf sitz ziemlich vollständig, aber in der Abbildung verfehlt, denn das, was man in der Abbildung für Augen annehmen möchte, welche am vordern Ende liegen, sind die auseinander gespreitzten Mandibeln, und man bemerkt in dem Abdrucke sogar einen einzelnen feinen pfriemenförmigen Fühler, der auf der Abbildung fehlt. Ich bin jetzt geneigt, die Organe, welche ich früher für fühlerartig ansah, nur für ausgespreitste, durch Gesteinsdruck und Absatz von Eisenoxyd bis zur Unkenntlichkeit entstellte Mandibeln anzuschen. Der Vorderrücken ist vom Gestein bedeckt und nicht sichtbar, in der Abbildung ist derselbe nach der Idee, aber keineswegs naturgemäß dargestellt. So bildet die Figur auch das erste Glied des Hinterleibs als aus zwei Gliedern bestehend ab, und der ganze Hinterleib ist nach der Idee, nicht nach der Natur gezeichnet, indem von demselben weeig mehr, als der Eindruck des Mittelkiels und einige Gelenknähte sichtbar werden, nur daß die Spitze die zwei Anhängsel zeigt.

Die Flügel stellt die Abbildung im Ganzen recht gut dar, doch sind die Hinterflügel an ihrer Wurzel etwas zu breit, und ein wesentlicher Charakter ist nicht deutlich ausgedrückt, aber auch freilich auf dem Abdruck nur mit großer Mühe dann zu erkennen, wenn man ihn aufzufinden weiße. Es bildet sich nämlich zwischen Mitte und Wurzel des Vorderflügels durch zwei von der mittlern Hanptader nach der nächstfolgenden Längsader abgehehende Queradern ein Dreieck, das mit Zellen ausgefüllt ist. Bei allen jetzt lebenden Arten befinden sich, wie mir Prof. Burmeister bemerkte, in diesem Dreiecke fünf Zellen, nämlich 2. 1. 1. 1., wie auf der Taf. XIII, fig. 6. litt. b., hei dieser Aechna longialata aber 7 Zellen, nämlich 3. 2. 1. 1., wie auf der Taf. XIII. fig. 6. litt. a. In der Abbildung ist dieses Feld als ein Trapez angegeben, es fehlt die durchlanfende Querader, welche die vordere Spitze zu einem Dreiecke gestaltet, und die Zellenlage ist nicht genau. Auch auf den Hinterflügeln findet sich ein ähnliches dreiseitiges Feld, das bei den jetzt lebenden Exemplaren gewöhnlich vier, bei Aeschna longialata, aber auch bei manchen lebenden Arten 5 Zellen einschließt. An dem einzeln vorhandenen Oberflügel bemerkt man im Abdrucke sogar das gewöhnliche Flügelmaal am Vorderrande vor der Spitze, welches der Zeichner auzugeben übersehen hat.

Es wird sehr schwierig seyn, die verschiedenen Arten von Aeschna und Libellola in ihren Abdrücken zu unterscheiden, da selbst die lebenden oft nur durch die Färbung sich kenntlich machen, die natürlich bei den versteinerten Arten wegfällt. Die Größes bietet bei den Libellulinen, wie bei allen Insecten, ein nicht zu überschendes Merkmal dar, denn wenn auch das Männchen in der Regel kleiner ist, als das Weibchen, so schwanken doch bei ein und demselben Geschiecht, mit wenig Ausnahmen, die Dimensionsverhältnisse innerhalb enger Grenzen. Es möchte daher die Aeschna Solnhofensis des Dresdner Museums, welche Charpeutier a. a. O. Taf. 48 abbildet, und welche sich im Bau der Flügel sehr der Aeschna longialata nähert, doch wegen

der beträchtlicheren Größe als eine besondere Art zu betrachten seyn. Von der Aeschna gigantea Münst. läßst sie sich durch mindere Größe und schmälere Flügel trennen.

 Phaneroptera Germari Münst. Taf. IX, fig. 2. und Taf. XIII. fig. 7. in natürlicher Größe.

Obschon an diesem aus Solnhofen stammenden Exemplare Fihler und Tarsen schlen, so sprechen doch die schlankeren Hinterschenkel dafür, dass dieses Insect nicht in die Familie der Acriditen, sondern in die der Locustiden, und die über die Deckschilde hinausragenden Flügel dafür, dass es der Gattung Phaneroptera oder einer nahe verwandten augehört haben möchte. Die Abbildung ist leider nicht ganz genau, und macht besonders dadurch einen störenden Eindruck, dass sie in umgedrehter Lage steht, indem diejenigen Theile, welche oben stehen sollten, unten liegen. Man drehe daher die Tassel bei dem Vergleich der Beschreibung um, so dass der abstehende Flügel nach unten gerichtet ist, wie der Umrifs auf der, Tassel XIII. sie. 7. zeigt.

Das Insect liegt bei dem Abdrucke auf der Seite, das eine Flügelpaar ist geöffnet und berabhängend, das andere in seiner natürlichen Lage, von den Beinen ist nur ein Hinterschenkel und eine Vorderschiene vorhanden. Der Kopf erscheint ganz verdrückt und bietet keine scharfen Begränzungen dar, was die Abbildung als Augen darstellt, möchten nur oolithische Körner sein, welche häufig auf der Fläche herum liegen. Der Vorderrücken steigt vom Kopfe weg allmählich etwas in die Höhe, und man sieht ihn nicht blos von der Seite, sondern auch ein Theil der obern Seite wird sichtbar. Man bemerkt darauf mit Mühe bei richtiger Beleuchtung zwei eingedrückte Querlinien und in dem vordern Theil die Spur eiges schwachen Längskieles, im hintern Theile eine eingedrückte Längslinie. Der eine Oberflügel fig. 7. a. scheint ganz abgerissen zu seyn, und liegt senkrecht unter der Brust, auch ist sein Ende abgerissen; der andere fig. 7. b. befindet sich in seiner natürlichen Lage, ist etwas länger als der Hinterleib und man bemerkt in ihm Spuren von Längsadern. Von den der Länge nach zusammengefalteten Unterflügeln liegt ein Rudiment von demjenigen, der zu dem abgerissenen Deckschilde gehört, fig. 7. c., über dem Hinterschenkel weg, von dem andern, fig. 7. d., sieht man die Spitze über das Deckschild herausragen. Der Hinterleib zeigt, dass dies Exemplar ein Mannchen war, und es lassen sich selbst Spuren der zwei Anhängsel erkennen.

Von den Vorderbeinen ist nur ein Stück einer Schiene da, nach der man glauben möchte, die Vorderbeine wären weniger lang gewesen, als sie bei den meisten Arten der Gattung Phaneroptera sind, doch hat auch Ph. curvicauda aus Nordamerika, mit welcher unsere Art überhaupt noch die meiste Aelmlichkeit hat, ziemlich kurze Vorderbeine. Der vorhaudene, in die Höhe gerichtete Hinterschenkel, besafs wenig mehr als die Länge des Hinterleibes, ist an der Wurzel nicht stark aufgetrieben und verschmältert sieh allmählich nach der Spitze hin.

3. Gryllites? dubius. Taf. IX. fig. 3. und Taf. XIII. fig. 8. in natürlicher Größe.

Dieses Solnhofer Thier vermag ich in keine Ordnung mit Sicherheit einzuordnen und halte es nur mit großem Zweifel für ein der gegenwärtigen Gattung Acheta in manchen Beziehungen verwandtes Geschöpf. Es liegt auf der Seite und die Profilausicht macht es wahrssheinlich, dass der Körper von den Seiten zusammengedrückt und häher als breit war.

Der Kopf ist sehr undeutlich und man bemerkt zwei fadenförmige, ziemlich kurze Fühler. Dürfte man annehmen, dass diese Fühler, die beide gleiche Länge haben, vollständig wären, so würde diese Fühlerform dem Fumiliencharakter der Acheten nicht nur, sondern der Locustinen überhaupt fremd seyn, aber wahrscheinlich waren sie abgebrochen, und nur der untere Theil derselben ist erhalten. Unter der Einfügung des Kopfes an den Vorderrücken erscheint eine freie, senkrecht herabstehende Höfte, an der in einem rechten Winkel ein kurzer, schmaler Schenkel und an diesen, wiederum im rechten Winkel, eine lange Schiene anschliefst. Aber es ist die Frage, ob nicht die vermeintliche Hüfte nur die Wurzel des zerknickten Schenkels seyn möchte? Diefs wird wahrscheinlich, wenn man den vordersten Schenkel nicht als sehr kurz und die Hüfte als ihm allein zukommend ansehen will. Der zweite Fus zeigt einen dunnen Schenkel, der in der Lage, in welcher er hier sieh befindet, bis nahe an den Rücken senkreeht emporsteigt, dann geht unter einem spitzen Winkel die Schiene wieder nach unten bis an den Bauchrand, und von ihr in ziemlich gerader Linie weg die Tarse, welche zwar keine Gliederung erkennen lässt, aber ziemlich breit gewesen zu seyn scheint. Der Hinterfus scheint in seiner Form und Länge von dem Mittelfusse nicht verschieden gewesen zu seyn, hat auch dieselbe Lage in dem Abdruck. Dieses Verhältnis widerspricht dem Charakter der Gattung Acheta, bei welcher die Hinterbeine immer länger und die Hinterschenkel an der Wurzel stark verdickt sind, es kommt aber überein mit der Gattung Pneumora, und es wäre möglich, dass unser Insect einer Gattung angehört habe, welche den Uebergang von Pneumora zu Acheta bildete.

Der Körper selbat hat einen fast elliptischen Umrife, und man bemeckt in seiner Mitte einen Auer-Eindruck, au dem die hintersteu Beine angesetzt sind, woraus sich ergiebt, dass die Hinterbrust von dem Hinterleibe nur durch eine Naht getrennt war. Der mittlere Schenkel liegt in einer Vertiefung, welche wahrscheinlich die Trennung der Vorderbrust von der Mittelbrust bezeichnet, Vor der Spitze und ziemlich weit von ihr getrennt entspringt auf der Unterseite ein schmaler, ziemlich lauger, schwertförmiger Legestachel, der eben durch die Entfernung, in welcher er von der Spitze steht, mehr an den Legestachel der Cicadarien, als an den der Acheten erinnert. An der Spitze des Hinterleibes befinden sich zwei borstenförmige Reife, welche ganz wie bel Acheta gebildet und gestellt sind. Die Tarse des entgegengesetzten Hinterbeines ragt auf der Oberseite des Körpers über die Deckschilde hinaus. Die Deckschilde selbst nehmen nur ein Drittheil der Breite des Hinterleibes ein und lassen den Aderverlauf nicht deutlich erkennen.

In der Abbildung auf Taf. IX. fig. 3. ist der Schenkel des mittleren Fusses viel zu kurz und so angegeben, als sey er der Fortsatz des ersten Fusses, es fehlt die Angabe der Guereindrücke, welche die Theile der Brust bezeichnen. Die hinterste Tarse ist in der Abbildung so gestellt, daß sie den Legestachel völlig bedeckt, aber nit bewaffuetem Ange erkennt man sowohl an der Wurzel als an der Spitze die Trennung beider Organe; es ist daher der genaue Umrifs dieses Insectes auf Taf. MIL fig. 8. nachgetragen.

 Carabicina? decipiens. Taf. IX. fig. 4 in natürlicher, und Taf. XIII. fig. 9. in vermehrter Größe.

Dieses bei Solnhofen gefundene Insect hat bei dem ersten Aublick so große Achnichkeit mit einer Fliege, daß ich uur durch eine genaue Untersuchung zu der Ueberzeugung kam, es sey ein Käfer, der mit ausgeapreitzten Deckschilden auf dem Rücken liegend, die Bauchseite dem Blicke giebt. Die weiter unten augesetzten Beine, welche auf die Verwachsung der Hinterbrust mit dem Hinterleibe schließen lassen, die augedeuteten Abschnitte des Hinterleibes, deren nach der Entfernung, in der sie von einander stehen, mehr als 4 – 5 gewesen seyn müssen, so wie die gewölbten, an der Innenseite in einer geraden Linie laufenden, mit Streifen, die sich weder verästeln noch durch Queradern verbunden sind, bezeichneten Deckschilde, lassen aber kannt einen Zweifel darüber zu, wenn es sehon unmöglich war, noch weitere Merkmale aufzußinden, welche über die Familie oder Gattung, zu welcher er gehört, genügende Auskunft gäben. In der Abbildung, Taf. 13. fg. 4., ist die Stellung der Hinterbeine ganz verfehlt, Indem die Schenkel rechtwinkelig gegen die Schienen und erst gegen die Mitte des Hinterleibes einmändend hätten gezeichnet werden sollen, sowie auch die Querlinien, welche, die Segmente des Hinterleibes nudeutend, nicht die richtige Lage

haben. (Es ist daher auf Taf. XIII. fig. 9. eine vergrößerte Darstellung gegeben, in welcher diese Verhältnisse herücksichtigt sind.)

Der Kopf sondert sich von dem elliptischen Körper durch eine Einbuchtung an den Seiten ab, und hatte einen ziemlich kreisrunden Umrifs, war auch mit seinem Halse wahrscheinlich in den Halsschild eingesenkt. An seinem Vorderrande kommen ein paar kleine Ansätze zum Vorschein, die von Fühlern oder Mundtheilen herrühren können, aber zu unregelmäßig sind, um sie genauer zu entziffern. Der ührige Theil des Körpers bildet eine Ellipse, von welcher, nach der Einsetzung der Hinterschenkel, welche die Hinterbrust begränzten, der Mittelleib etwas mehr als die Hälfte einnahm. und der Hinterleib hat unmittelbar an den Mittelleib angeschlossen, weil die Seiten in ununterbrochener Rundung fortlaufen. Im Hinterleibe selbst bemerkt man dicht vor der Spitze eine und vorher zwei gelbe Querlinien, welche als Rudimente der Quereinschnitte zu betrachten sind und nach den Seiten hin verlöschen. Nach den Entfernungen, in denen diese Linien von einander stehen, sieht man, dass, wenn alle Quereinschnitte sich durch gelbe Liuien abgedrückt hätten, sechs solcher Linien stehen könnten, und sie deuten sieben Abschnitte des Hinterleibes au. Die Schenkel, welche sich als schwache Erhöhungen zeigen, sind an ihrer Wurzel wenig von einander entfernt, sind nicht verdrückt, und ragen wenig über die Seiten des Hinterleibes hinaus, wie man es bei den meisten Käfern findet. Die Schienen waren von der Länge der Schenkel, ohne Zähne, und man sieht auch den Abdruck der Tarseu, jedoch lässt sich keine Gliederung erkennen. Die Flügeldecken, von welchen man die Unterseite sieht, zeigen sich der Länge nach concay, sie schlossen auf dem Rücken in einer geraden Lluie (Naht) aneinander an, und hatten neun durchlaufende Längsstreifen, welche sich weder verüstelu, noch durch Querlinien mit einauder verbunden sind.

Die meiste Achnlichkeit hat dieses Insect noch mit Carabicinen, aus der Abtheilung der Harpalinen, doch läßt sich dieß nur als Vermuthung angeben.

 Apiaria? lapidea. Taf. IX. fig. 5. in natürlicher und Taf. XIII. fig. 10. in vermehrter Größe.

Es ist der Abdruck dieses aus Solnhofen stammenden Insectes zu unvollkommen, um mit einer gewissen Sicherheit die Ordnung und Familie angeben zu können, in welche es gehört, aber dem Totalhabitus nach hat es noch die meiste Achnichkeit mit einer kleinen Authophora oder Andrena. Der nicht unmittelbar an den Rücken anschließende Hinterleib, die breiten Flügel, so wie der dieht an den Vorderrücken angelehnte Kopf sprechen mehr für ein bienenartiges Insect, als für eine andere Familie, die Gestalt des Hinterleibes und sein Verhältnis zum Mittelleibe machen es unwahrscheinlich, dass es zu den Cicadinen gehöre.

Der Körper ohne die Flügel hat eine walzenförmige, an beiden Enden stumpf gerundete Gestalt. Durch eine Bogenlinie wird der kurze Kopf abgetheilt, und vor der Mitte bemerkt man beiderseits eine kleine Einschnürung an den Seiten, woraus sich ergiebt, dass der Hinterleib durch einen kurzen Stiel mit dem Mittelleibe verbunden war, was aber in der Abbildung, Taf. IX. fig. 5., picht deutlich genug ausgedrückt ist. Die Flügel erscheinen beim ersten Anblick einfach, und so stellt sie auch die Abhildung dar, aber bei genauerer Betrachtung läst sich erkennen, dass wirklich vier Flügel vorhanden waren, denn das eine Flügelpaar nimmt nicht nur zu viel Breite ein, sondern hat auch am Hinterrande eine Einkerbung, welche die Trennung des vordern von dem hintern Flügel bezeichnet; ja es läst sich selbst bei richtiger Beleuchtung die Linie aufhuden, welche die Gränze beider Flügel augiebt. Von dem andern Flügelpaare wird zwar nur ein Flügel sichtbar, aber der Zwischenraum zwischen dem Innenrande des Flügels und dem Leibe zeigt noch an der Wurzel eine Hautbedeckung, welche nur von dem Hinterflügel herrühren kann, der wahrscheinlich mit dem Gesteine abrifs und nicht genau in der Schieferebene des Kalksteins lag, weshalb die Stellung dieses Thieres unter den vierflügeligen Insecten kaum zweifelhaft bleiben kann. Von Beinen und Fühlern wird nichts bemerklich. Die vergrößerte Abbildung auf Taf. XIII. fig. 10. stellt den genauen Umrifs des Insects dar.

#### 6. Actea Sphinx. Münster. Taf. IX. fig. 6.

Wenn man nach dem Totaleindruck geht, den dieses bei Kelheim gefundene Thier der Entomologen macht, so möchte man auf einen Käfer schließen, der in die Abtheilung der Heteromeren, aber auch in die der Chrysomelinen gehören könnte, indessen widerlegt die genauere Untersuchung eine solche Ansicht. Ich musa aber bekennen, dass ich keine Insectengattung kenne, in welche dasselbe mit Sicherheit unterzubringen wäre, ja dass ich selbst mit Sicherbelt die Ordnung nicht zu bestimmen vermase.

Das Insect, von welchem Druck und Gegendruck vorhanden ist, liegt auf dem Bauche, und giebt daher die Ansicht der Oberseite. Die Oberflügel sind ausgebreitet und der Hinterleib auf der Oberseite entblöfst. Alle seine Theile sind durch Eisen-ocher gefärbt, und das Eisenoxyd soudert sich auch an vielen Stellen in kleinen oolithischen Körnern aus, wodurch eine genauere Betrachtung der Struktur unmöglich wird.

Der Kopf ähnelt in seiner Form und Einsetzung am auffallendsten dem Kopfe der Wanzengattung Pentatoma, doch bieten auch einige Cicadinen, namentlich Cercopiden ähnliche Verhältnisse dar. Auch unter den Käfern haben wir zwar ähnliche Formen bei Hololepta, Endomychus etc., aber doch sehon weulger übereinstimmend. Es hat der Kopf einen eirundes Umrifs, an der Wurzel stumpf gerundet, ohne Hals, und die Augen, welche nach hinten liegen, scheinen wenig oder gar nicht über den Seitenraud vorgeragt zu haben. Iu der fig. 6. ist die vordere Rundung etwas zu stampf angegeben. Die Fühler stehen vor den Augen unter dem Rande des Kopfes, sie haben nicht die Läuge des Halsschildes und verschmältern sich nach der Spitze zu, es läfst sich aber nicht ermitteln, ob sie wirklich pfriemenförmig waren, oder ob sie, wie bei den Cicadinen nur eine Endborste besassen, ja man kann nicht einmal dafür Gewähr leisten, daß sie vollständig sind, und es ließe sich wohl denken, daß ihre Spitze fehle.

Der Vorderrücken ist viel breiter als der Kopf, vorn tief und kreisförmig für die Aufanlame des Kopfes ausgeschnitten, die Seiten stark im Bogen gerundet, und der Hinterrand wieder in der Mitte vorgezogen und abgerundet. Am meisten Achnlichkeit hat im Bau Clinex (Sciocoris) marginatus. Es zeigt der Vorderrücken wenigstens dentlich, daß das Insect nur ein Käfer, eine Cicade, Wanze oder Orthoptere gewesen seyn kann, und Fühler, Kopf und Vorderrücken zusammen, weisen ihm selnen Platz bei den Hemipteren am. Elu Schildchen wird nirgends sichtbar, es ist aber wahrscheinlich, daß der hintere Vorsprung des Vorderrückens eigentlich das Schildcheg war, und daß die Naht, die es von dem Vorderrücken trenute, nur durch die Ranhheit des Gesteins unsichtbar blieb. Auch erhebt der Ausschnitt an der Wurzel der Deckschilde, der genau dem Rande des hintern Vorsprungs des Vorderrückens entspricht, und welche soust keinen Ausschnitt für die Umfassung eines andern Schildchens darbieten, diese Wahrscheinlichkeit fast zur Gewißselte.

Der Hinterleib hat die Breite des Vorderrückens, ist reichlich doppelt so lang als breit, verschmälert sich an den Seiten wenig nach der stumpf gerundeten Spitze hin und läßt wegen der oolithischen Beschaffenheit des Gesteins keine Strukturverhältnisse mehr wahrnehmen, die zur weitern Bestimmung brauchbar wären. Von äusseren Geschlechtstheilen ist nichts zu bemerken.

Die auseinander geklassien Deckschilde erreichen nicht die Länge des Hinterleibes, ihr Ausseurand ist fast gerade, ihr Innenrand von der Mitte weg nach der gerundeten Spitze hin im Bogen verschmälert, und sie können daher keine gemeinschaftliche geradlinige Naht gehabt haben, auch ist jedes einzelne Deckschild viel breiter als die Mitte des Hinterleibes, woraus sich ergiebt, daß in dem Zustande der Zusammenfaltung der Innenrand des einen sich über den Innenrand des andern weggelegt haben

muís, wie es wohl bei Hemipteren, aber nicht bei Käfern vorkommt. Eine Struktur oder eine Querader, durch welche eine Membran an der Spitze abgetheilt wurde, ist nicht zu entdecken und durch Rauhheit des Gesteins verdeckt, aber sie scheinen nach der Dicke des Eisenoxyd, aus dem sie bestehen, aus einer dicken Membran bestanden zu haben, auch sind sie der Länge nach gewölbt, wie es wohl gewöhnlich bei Käfern, aber kaum bei Wanzen vorkommt, doch könnte diese Wölbung darch Zufälle nach dem Tode veranlafst worden seyn. Von Flügeln und Beinen ist keine Spur vorhanden, und das Thier befand sich vielleicht im Nymphenzustande.

Nach allen diesen Eigeuthümlichkeiten möchte ich das Insect für eine besondere Gatung der Hemipteren halten. Die Fühler weisen im Ganzen auf eine Cicadinu und der Bau des Kopfes und Vorderrücken auf ein Thier aus der Pamilie der Cercopiden hin. Aber der Bau und die Kürze, so wie die Ueberlagerung der Deckschilde sprechen weit mehr für eine Wanze, und auch damlt stimmen Kopf und Vorderrücken noch weit mehr überein, als mit den Cercopiden. Ich würde dasselbe für eine Pentatomide annehmen und als Gattungsmerkmale aufstellen: Kopf klein, eirund, ohne Hals in einen krelsförmigen Ausschuftt des Vorderrückens eingesetzt; Fühler kurz, an den Seiten des Kopfes vor den Augen stehend; Vorderrücken breit, halbmondförmig; Deckschilde eirund, kürzer als der Ilinterleib, am Innenrande übereinander sich schlagend.

#### 7. Asilicus lithophilus. Taf. IX. fig. 7.

Ein interessantes, bei Kelheim gefundenes Thier, das nach dem Bau des Kopfes, der herablängenden Hüften und den Flügelrudimenten unter die Zweiflügler gehört und unserm Asilus crabroniformis am meisten ähnelt. Es liegt auf der Seite, und bietet daher eine Profilansicht des Körpers dar.

Der in der Queransicht eirunde Kopf ist deutlich vom Vorderrücken getreunt, aber weder Fühler noch Rüssel werden sichtbar. Der Mittelleib wöhlt sich vom Kopfe weg nach oben, hat einen verhältnismäßig beträchtlichen Höhendurchnesser und trägt unten senkrecht herabhängende, lange Hüften, von denen die vorderste isolirt steht, die hintern Paare aber so zu einem gemeinschaftlichen Ganzen zusammengedrückt sind, daßs man die einzelnen nicht zu unterscheiden vermag. Unter den Beinen sind die hintersten die längsten, die Schenkel waren schmal, aber du in dem Exemplare beide Hinterschenkel neben einander liegen, so glaubt man nur einen Schenkel mit elliptischem Umriße zu schen. Derselbe Fall dürfte bei dem Vorderschenkel statt finden. Die Schlenen hatten die Länge der Schenkel, waren aber schunaler und zeigen keine Krümmung. Die Tarsen lassen sich ebenfalls erkennen, aber die Gliederung ist nicht sichtbar. Die Flügel scheinen ohnweit der Wurzel abgerissen gewesen zu seyn, nad

wahrscheinlich gehört der Theil, der das Wurzelstück des Hinterkörpers bildet ihnen an, denn es lassen sich mit dem Suchglase noch Spuren von Adern in ihnen entdecken, und die Randader, welche weiter nach hinten abrifs, wie der übrige Plügel, setzt noch wie eine schiefe Linie von dort weg oberhalb des Körpers in das Gestein hinein. Der Hinterleib ist schmal, lang, man bemerkt hie und da die Gliederung und sieht, daß seine Ränder durch die Einschnitte gezackt waren.

Zu welcher Gattung der Raubfliegen (Asilici) dieses Thier zu rechnen sei, läfst sich nicht eutscheiden, doch hat es mit Asilus die meiste Achnlichkeit.

#### 8. Tineites lithophilus. Taf. IX. fig. 8.

Ich glaube nicht zu Irren, wenn ich diesem bei Eichstädt gefundenen Geschöpfe seineu Platz in der Reihe der Schmetterlinge, und zwar in der Familie der Tineiten, der Gattung Galleria (Treitschke) wohl zunächts stehend, anweise, wiewohl eine vollständige Sicherheit zu erlangen kaun möglich seyn wird. Dass wir keine Phryganea vor uns haben, läst sich aus dem mit dem Vorderrückeu ganz dicht verbundenen Kopf, aus der Annäherung der hintern Beine an die mittlern und aus dem Aderverlause schließen, und wenn die scheinbare Kürze und Stachellosigkeit der Hinterbeine gegen Unterbringung unter Galleria streiten sollten, 30 ist zu berücksichtigen, dass wir von den Beinen nur unvollständige Rudimente sehen. Unter die Noctuäliden dieses Thier einzureihen, gestattet die Lage der Plügel, welche offenbar vertical gegen den Hinterleib lagen, nicht.

Das Insect liegt auf der Seite, so daß man sowoll den Oberflügel wie den Unterflügel der einen Seite sieht. Da nur in den lithographischen Schiefern, wie fachton früher (Keferstelms geogn. Deutschland IV. 1826 S. 90) bemerkt habe, alle Organismen abgestorhen waren, bevor sie von der Steinmasse umhüllt wurden, und mit ihrer breiten Seite auf der Schieferfläche ruhen, so ergiebt sich daraus, daß dasselbe im Tode die Flügel entweder senkrecht am Leibe oder um den Leib herumgeschlagen trug. Die größtet Aehnlichkeit finde ich im Totalbau mit unserer Galleria eolonella fem., nur daß es mehr wie doppelt so groß ist.

Am Kopfe erkennt man ziemlich deutlich das Auge, das aber in der Zeichaung viel zu klein und nicht richtig angegeben ist, da es die ganze Wurzelecke des Kopfes einnimmt, und unter demselben kommt ein Taster zum Vorschein, an welchem man, im richtigen Lichte gesehen, mit dem Suchglase ziemlich deutlich das besonders abgesetzte Endglied bemerkt. Von den Beinen werden nur Rudimente der Schenkel sichtbar, blos von den hintersten ist noch ein Theil der Schienen, aber ohne scharfe Begrenzung vorhanden. Die Beine sitzen alle nahe beisammen, well bei den Schmetter-

lingen der ganze Mittelleib ein einziges nur durch Nähte getheiltes Stück bildet. Von dem Hinterleib wird gar Nichts bemerklich, er scheint abgebroehen gewesen zu seyn, da sich sein Daseyn doch wohl ausserdem als eine wulstförnige Erhöhung unter den Flügeln bemerklich gemacht haben würde. Die Flügel scheinen sehr lang gewesen zu seyn und über den Hinterleib hinansgeragt zu haben. Die Vorderflügel sind schmal, von der Mitte des Inneurandes weg nach der obern Ecke stumpf gerundet und man bemerkt bei richtiger Beleuchtung drei Längsadern, welche sich hinter der Mitte gabeln und dann nach dem Hinterrande auslaufen, ganz so, wie es bei Galleria colonella der Fall ist. Die Abbildung drückt dieses Verhältnifs nicht aus. Die Unterflügel werden zur Hälfte am Innenrand von den Oberflügeln, mit denen sie beinahe gleiche Länge haben, bedeckt, ein Aderverlauf wird aber auf ihnen nicht bemerklich.

Die Larven der Gattung Galleria leben in den Nestera bienenartiger Insecten, wo sie sich Gänge im Wachse bilden und von den abgestreiften Bälgen der Bienenlarven leben, aber auch die Larven selbst anzufallen scheinen. Sollte dieser Tineites lithophilus vielleicht der Schmarotzer von Apiaria antiqua (Act. Leop. Cur. XIX. I. p. 210. Tab. 22. fig. 10.) gewesen sevn?

#### 9. Geophilus proavus. Taf. 9. fig. 9.

Es ist gewifs eine seltene Erscheinung, die Mundthelle eines Insectes so deutlich zu finden, wie sie das von Kelheim stammende vorliegende Exemplar zeigt, das ohne Zweifel in die Familie der Scolopendriden und zu der Gattung Geophilus gehört und auf dem Rücken liegt, so daß die Bauchseite siehtbar wird.

Die Scolopendriden zeichnen sich ausser durch ihren langen, platten, aus vielen Gliedern bestehenden Leib, wo jedes Glied an beiden Seiten mit einem karzen Beine versehen ist, auch durch ihre eigenthümliche Construktion der Freiswerkzeuge aus. Es wird nämlich der Kopf auf der Unterseite, wo er die gewöhnlichen, aus einer Lippe, Mandibeln und Taster zusammengesetzten Freiswerkzeuge führt, noch von einer besondern Platte bedeckt, welche aus mehreren Theilen besteht, und an jeder Seite eine große gegliederte Klaue trägt, womit das Thier seine Beute faßet. Dieser ganze Apparat ist aber nicht dem Kopf selbst angehörig, sondern entspringt aus dem ersten Körpersegmente, welches noch überdieß das erste Fußspaar trägt. Nach der Zahl der Abschnitte, aus denen der Körper besteht, und dem daran befindlichem Beine, unterscheidet man mehrere Gattungen, und Geophilns begreift diejenigen Arten, bei denen der Körper mehr als einundzwanzig Abschnitte hat. Die jetzt lebenden Arten halten sich gern an feuchten und dunklen Orten auf, sind besonders bei Nacht lebhaft, und manche leuchten des Nachts mit phosphorischem Lichte.

Geophilus proavus ist weit größer als alle jetzt lebenden Arten, und ohngeachtet das hintere Ende fehlt, zählt man doch 78 Fußspaare, so daß man annehmen kam, er habe gegen hundert Fußspaare gehabt. Der Kopf selbst fehlt, aber der Kanapparat, der auf der Unterseite aus dem ersten Körpersegmente entspringt und den Kopf unten deckt, ist so weit siehtbar, daß man die aus mehreren Theilen zusammengesetzte Platte deutlich erkennt, nur die Klauen, welche auf den beiden Seitentheilen sitzen, fehlen und scheinen abgebrochen gewesen zu seyn.

# II. Insectenflügel im Schieferthone des Steinkohlengehirges von Wettin.

Wenn auch schon das Vorkommen von Insecten im ältern Steinkohlengehirge bereits in England und von Scorpioniden und Pseudoscorpioniden in Böhmen nachgewiesen ist, so stehen doch die einzelnen Beispiele noch als höchst seltene Erschelnungen da. Es bilden aber gerade die Insecten diejenige Thierklasse, die bei ihrer Abhängigkeit von den verschiedenartigsten äussern Lebensbedingungen sich vorzugsweise eignet, uns über die damaligen Verhältnisse der organischen Welt überhaupt Außehulus zu geben, und darum ist jede Erweiterung unserer Kenntnis von der damaligen Insectenwelt von besonderem Interesse.

Im Jahre 1838 fand ich auf der Halde des Fischersehachtes bei Wettin einen Abdrack, den ich für ein einzelnes Fiederblättelen eines Farren, wie solche einzelne Fiederblättelen häufig vorkommen, anzuselnen kein Bedenken trug. Doch fiel mir der Aderverlauf schon damals auf, und ich konnte ihn mit keinem Aderverlauf der bekannten Gattungen der Farren in Uebereinstimmung bringen. Der Assistent des hiesigen nine-nalogischen Museums, Dr. Rofs, wählte auf meine Veranlassung eine Aufzählung der bei Wettin vorkommenden Abdrücke von Farren zu seiner Inaugural-Dissertation (de Filicum ectypis. Halae 1839), und glambte, daß dieser Abdruck bei Dictyopteris (Gutt.), unsterzabringen sey, weshalb er ilm als Dictyopteris didyna beschrieb. Später fanden sich noch einige Exemplare, die jedoch wieder im Aderverlauf abwichen und mir es zweifelhaft machten, ob sie wirklich hier untergebracht werden könnten, wiewohl mir es noch nicht einfeit, daß diese einzelnen, mitten unter andern Farren und Pflanzen-bdrücken vorkommenden Blätter Insectenflügei seyn könnten, bis Professor Göppert, dem ich eine Zelchnung einsendete, mir bemerkte, solchen Aderverlauf können keine

Farren haben, es möchten wohl Saamenlappen oder Jasectenflügel sojn. Nun erkannte ich auch augenblicklich, die Struktur der Oberflügel der Familie der Blattinen und unterschied mit geringer Mühe die verschiedenen Arten, von denen sie stammen.

Die jetzigen Blattinen sind durchaus Landiusecten und leben mehr an trockenen wie an feuchten Orten, wiewohl sie mitunter auch hier gefunden werden. Sie nehmen thre Nahrung aus dem vegetabilischen Reiche, binden sich aber nicht an bestimmte Pflanzen, sondern sind wahre Polyphagen, die sowolil feste als flüssige Substanzen verzehren und viele Nahrung consumiren, Hauptsüchlich sind sie bei Nacht thätig und verbergen sich am Tage an dunklen Orten, unter Steinen, Moos, Baumrinde, in hohle Bäume etc., doch sind sie an dunklen Orten auch bei Tage wie hei Nacht geschäftig. thre Vermehrung ist stark, und wo Nahrung und Aufenthalt ihre Entwickelung begünstigt, verbreiten sie sich in großer Anzahl sehr schnell. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, und da sie gern auf Schiffen sich einnisten, so sind viele Arten in entfernte Länder versetzt worden, wo sie dann heimisch geworden sind. Der Aderverlauf der Oberflügel hat bei den meisten Arten dieser Familie etwas sehr Ausgezeichnetes. Es läuft nämlich eine Hauptader, dem Vorderrande ziemlich parallel, von welcher eine Menge anderer feinerer Adern fächerförmig weggehen und die Hauptader selbst wird allmählich feiner und bildet nur den Stiel des Fächers. Diese ablaufenden Adern gabeln sich mehrmals, bevor sie die Spitze erreichen. Eine zweite Hauptader entspringt aus der ersteren nicht weit vom Grunde und läuft in einem Bogen nach dem Innenrande aus, wedurch ein besonderes Feld am innern Grundwinkel - das Rückenfeld - abgetheilt wird. In diesem Rückenfelde finden sich wieder bogig laufende Adern, die aber großentheils nicht aus der Hauptader entspringen, sondern vom Wurzelrande selbst ausgehen. Diese Längsadern alle werden durch mehr oder minder zahlreiche Queradern verbunden, wodurch sich ein mehr oder minder enges Maschennetz bildet. Aber die Zahl. Deutlichkeit und gabelförmige Zerspaltung andert nach den Arten sehr ab. die Queradern verschwinden bisweilen, und wenn der Flügel eine mehr hornartige als häutige Beschaffenheit annimmt, werden auch die Längsadern undeutlich, wie überhaupt fast jede Art in Betreff dieser Verhältnisse ihre Eigenthumlichkeiten zeigt. Die Unterflügel haben zwar noch zahlreiche, fächerförmig sich vertheilende und gabelnde Längsadern, auch ebensolche Queradern, aber eine besonders sich auszeichnende Längsader, oder ein abgetheiltes Rückenfeld sind nicht vorhanden, dagegen schlägt sich der Flügel in der Ruhe der Länge nach wie eine Klappe zusammen, und man kann darnach ein Vorderfeld und ein Hinterfeld unterscheiden.

Nach den bei Wettin gefundenen Flügeln glaube ich folgende Arten unterscheiden zu können:

 Blattina didyma. Taf. XIII. fig. 1. a. in natürlicher Größe. b. vergrößert. Rost Dissert. Dictyopteris didyma.

Der Flügel zeigt auf ein Thier von beträchtlicher Größe, etwa wie Blatta Maderae hin. Die Hauptader gabeit sich bald in drei starke Adern, die mehrfach sich gabeind bis zur Spitze gehen. Vom untersten dieser Aeste laufen federförmig viele Adern, von denen einzelne sich gabela, nach dem Innenrande aus, und auf gleiche Weise sendet der oberste Ast schiefe Adern nach dem Vorderrande hin. Die Adern des Rückenseldes sind nicht sehr zahlreich, entspringen alle am Wurzelrande und zeigen theilweise eine einsache Gabelung. Unter scharfer Vergrößerung bemerkt man sehr seine und sehr dicht stehende Querlinien, welche nach der Spitze hin undeutlicher werden und ganz zu verschwinden scheinen.

2. Blattina anaglyptica. Taf. XIII. fig. 2.

Die Verhältnisse der Länge und Breite des Flügels zeigen auf ein Thier von der Größe der Blatta americana hin. Die Hauptader bleibt bis über die Mitte des Flügels bemerklich, obschou sie bald nach ihrem Ursprunge unterwärts drei feinere Adern absendet, welche sich mehrfach gabela und fächerförmig vertheilen, bevor sie die Spitze erreiches. Die Hauptader sendet zwar mehrere Aeste ab, welche nach dem Vorderrande hin laufen, sie selbst gabelt sich aber weiter nicht, sondern läuft jenseits der Flügelhälfte in einer Biegung selbst am Vorderrande aus; der unterste Ast, der von der Hauptader ausging, gabelt sich an der Spitze vierfach, bevor er den Innenrand des Flügels erreicht, sendet aber vorher noch drei Nebenadern nach dem Innenrande hin, welche den Raum zwischen der Rückenfeldader und seiner Gabelspitze ausfüllen. Die Rückenfeldader trifft vor der Mitte in den Innenrand ein, und von den Adern des Rückenfeldse gabeln sieh zwei. Bei scharfer Vergrößerung und vollem Lichte bemerkt man nach der Flügelseite hin ebenfalls zahlreiche feine Gueradern.

3. Blattina anthracophila. Taf. XIII. fig. 3.

Von der Größe der Vorigen und ihr so nahe verwandt, daß man sie für Abänderung halten möchte, wenn nicht, ohngeachtet der Unvollständigkeit des Stücks, doch einige, wie es scheint, wesentliche Unterschiede sich darböten. Ueber den Ansang und die ursprüngliche Verzweigung der Hauptader läßt sich nicht urtheilen, da der Wurzeltheil des Flügels fehlt, er endigt aber ebenso wie bei voriger Art, wie überhaupt die Hauptrichtung und Vertheilung der Adera keinen Unterschied darbietet, der nicht individuell seyn könnte. Nur der unterste Ast der Hauptader nähert sich bei

seiner Endgabelung dem darüber liegenden Aste so, dass er fast mit ihm zusammenstöfst, während er bet voriger Art bis fast zur Spitze in ziemlich gleicher Entfernung bleibt, auch scheint er sich nur dreimal zu gabeln, und nach dem Innenrande sendet er vor der Gabelung nicht drei, sondern sinst Nebenadern ab. Die Rückenseldader scheint bereits bei ein Drittheil Länge des Flügels, also früher als bei der vorigen Art, den Innenrand zu erreichen, wodurch das Rückenseld überhaupt kleiner wird und von den Adern des Rückenseldes hat keine gabelsörmige Theilung. Queradern vermag ich selbst mit dem Suchglase nicht zu sinden.

Blattina flabellata. Taf. XIII. fig. 4. a. in natürlicher Größe, b. vergrößert.

Ein Drittheil kleiner wie die vorigen beiden Arten. Die Hauptader theilt sich bald in vier ziemlich gleiche Adern oder Aeste, von denen der oberste schon vor der Mitte des Flügels in den Vorderrand ausläuft, die andern facherförmig Nebenadern aussenden und in mehrfacher Gabelung sich verästeln. Der unterste Ast giebt vor seiner Endgabelung vier Nebenadern nach dem Innenrande ab. Die Rückenfeldader trifft fast bei einer Viertheillänge des Flügels in den Innenrand ein und das Rückenfeld ist daher verhältnifsmäßig kleiner als bei den vorigen Arten. Von den Adern des Rückenfeldes gabelt sich keine. Queradern lassen sich nicht bemerken.

5. Acriditis carbonatus. Taf. XIII. fig. 5.

Ausser diesen von Blattinen abstammenden Flügeln fand sich noch ein einzelner Flügel, der nicht von einem Insecte dieser Famille herrühren kann, und zu dem ich unter allen mir bekannten Insecteugattungen kein ganz passendes Muster nachzuweisen vermag. Seine beträchtliche Länge im Verhältulis zur Breite, die Zellen zwischen den Hauptadern, so wie das von schiefen Queradern durchzogene obere Randfeld lassen sich zwar bei mehreren Insectengruppen, namentlich bei Fulgorellen, Planipennien und Orthopteren ähnlich wiederfinden, aber die Vertheilung der Aderu entspricht doch noch am meisten derjenigen, welche die Grylliden, namentlich die Acriditen zeigen, weshalb das Insect vorläufig den Namen Acriditis carbonatus führen mag.

Die Länge dieses Flügels (Taf. XIII. fig. 5.) mag bel einer mittleren Breite von vier Linien wohl anderthalb Zoll betragen haben, wenn man die an dem Exempiare fehlende Endspitze mit in Anschlag bringt. Ziemlich parallel mit dem Vorderrande läuft eine starke Längsader, von der mehrere kleine, theilweise sich spaltende und wieder anastomosirende Nebenadern schief nach dem Vorderrande selbst hinlaufen. Aus ihr gehen drei oder vier Nebenadern ab, welche paarweise anastomosiren, und dann sich gabelförmig nach der Spitze hin verästeln, aber noch vorher wieder einige

Nebenadern absenden. Das Rückenfeld scheint nicht besonders abgetheilt zu seyn, sondern man bemerkt mehrere von der Wurzel ausgehende Adera, die sich vor Erreichung des Innernandes gabelförnig spalten. Der in der Zeichnung angegebene Einschnitt des Histerrandes rührt vom Ausbrechen des Gesteines her, und bezeichnet nicht die natürliche Gränze des Flügels. Zwischen allen diesen Adera bemerkt man kleine Nebenadern, welche theilweise rhombische, theilweise aber auch, wenn sie in Doppelreihen auffreten, pertagonale Zellen bilden, welches letztere besonders gegen die Mitte des Flügels hin bemerklich wird. Unter den mir zum Vergleich zu Gebote stehenden Aeriditen kommt Oedipoda carolina (Gryllus carolinus Linn.) im Aderverlauf am meisten überein, und wir hätten es dann wieder mit einem Landinsect zu thun, das besonders trockene Gegenden liebt.

# Ceber einige neue fossile schalenlose Cephalopoden

eine neue Gattung Ringelwürmer (Anneliden).

Vom Herausgeber.

Genus Kelaeno. (Harpie.) Eine neue Gattung schalenloser Cephalopoden.

In dem Aufsatz über einige neue Versteinerungen in den lithographischen Schiefern von Bayern, welcher im 6. Heft des neuen Jahrbuches für Mineralogie etc. für 1839 erschienen ist, habe ich bereits einer neuen, gans besondern sehr großen Art von Rhyncholithen? erwähnt, welche ich in den Solnhofer Sammlungen gesehen hatte. Seitdem war ich so glücklich, nicht nur einen solchen Körper aus dem Solnhofer Steinbruch, sondern auch den Abdruck des Cephalopoden zu erhalteu, zu welchem jeue Körper gehören, die von verschiedenen Arten herzurühren scheinen, da sie von abweichender Form sind, und auch von verschiedenen Fundorten kommen. Sie scheinen jedoch von den eigentlichen Rhyncholithen verschieden zu seyn, da diese für Schnäbel von Cephalopoden gelten, während jene die Innern hornartigen Knochen (die Schulpeu) eines schalenlosen Cephalopoden gewesen sind, welcher von allen bekannten Gnttungen, sowohl lebender als fossiler Cephalopoden, durch die eigenthümliche Gestalt dieser Räckenschulpe so wesentlich abweicht, daße ich mich veraulafst gesehen habe, eine neue Gattung daraus zu bilden, für welche ich den Namen Keleneo vorschlage.

Da mir bisher nur ein unvollständiges Exemplar ohne die Kopfarme bekannt ist, so ist es nicht möglich, eine genügende Diagnose aufzustellen. Vor der Hand möchten daher nur folgende Gattungs-Kennzeichen auzunehmen seyn:

Der Sack eiförmig, obeu abgestutzt, unten abgerundet, ohne Schwimmflossen, der Kopf tief sitzend, die Rückenschulpen hornartig, lang gestielt, mit einer krunmgebogenen Ausbreitung am untern Ende.  Kelaeno seutellaris. Taf. I. fig. 1. in natürlieher Größe, aus den lithographischen Kalkschieferbrüchen von Eichstädt.

Der Sack breit, oval, fast schildförmig, vier Zoll lang und etwas über drei Zoll breit; in der Mitte der oben abgestutzten Fläche ist die Stelle, wo der Kopf gesessen hat (litt. a.), in durchscheinenden weißen Kalkspath verwandelt, wie man es fast immer bei den andern Arten schalenloser Cephalopoden auf den Solnhofer Schiefern findet, wenn sie gut erhalten sind; diese Kopfstelle sitzt noch innerhalb des Sackes, von derselben gehen aufwärts (litt. b.) einige vertiefte Eindrücke, welche wahrscheinlich von den Armen des Kopfes herrühren. Der Dintenbeutel ist an diesem Exemplar nicht zu erkennen. Der Sack hat eine feine kreideartige Schale zurückgelassen; in der Mitte, wo diese abgesprungen ist, zeigen sich kleine, längliche, oolitische Erhöhungen (litt. d.). Die Rückenschulpe (c.) liegt bei dem einzigen Exemplare meiner Sammlung an der rechten Seite; sie besteht aus einer braunen hornartigen Masse, wie alle andern dergleichen bei Solnhofen und Eichstädt gefundenen Schulpen, welche bei Daiting, wo die Schiefer aufangen dolomitisch zu werden, oft in eine weiße, feste, kreideartige Masse verwandelt sind. Der lange spitze Stiel der Schulpe ist aufwärts gerichtet und gerade, runzlich gestreift, eine Linie dick, 21" breit und 27" lang. Beim zweiten Drittheil der Länge breiten sich nach beiden Seiten Lappen aus, deren untere Seite die Gestalt eines lateinischen schwach gebogenen S hat. Die obere Seite bildet einen flachen Bogen. In dem vorliegenden abgebildeten Exemplare (fig. c.) sind die beiden Seitenlappen zusammengedrückt; ausgebreitet aber haben sie die Form einer Kaputze (Capuchon), wie die Rhyncholithen. Die Masse der Schulpe ist am Ende des Stiels und auf dem Rücken fast eine Linie stark, wird aber gegen die Seitenlappen sehr dünn und ist am Rand derselben nicht dicker wie eine Blasenhaut.

2. Kelaeno arquata. Taf, I. fig. 2. in natürlicher Größe,

Von dieser im Solnhofer Schieferbruch gesundenen Art ist mir nur die abgebildete Schulpe bekannt, welche, wie bei der vorigen Art, auf der Seite liegt und flach zusammengedrückt ist. Der gesurchte Stiel, ansinglich ziemlich gerade, krümmt sich dann in einen flachen Bogen, er ist 2" breit, 1" dick, 25" lang, an der kürzern, krummgebogenen Hälste desselben breiten sich uuregelmistig gebogene Lappen aus, welche an der Seite zuerst einen stumpfen Winkel, dann ein schwach gebogenes lateinisches S, und oben auf dem Rücken das regelmästige Segment eines Zirkels bilden. Die Rückenspitze, wo der Stiel mit dem Rücken der s. g. Kaputze zusammentriffl, zeigt einen viel schärfern Winkel, als die vorige Art. Die gauze Masse ist dunket braun, fast wie trockner Tischlerleim, aber sehr dünn zusammengedrückt, wie alle

dergleichen Körper in den lithographischen Schiefern, und ist mithin im natürlichen Zustande viel dicker gewesen, hat aber mehr Uebereinstimmung mit der Form der Rhyncholiten gehaht, als in dem jetzigen flacbgedrückten Zustande, welches aus den Exemplaren einer dritten Art ersichtlich ist, welche in den Kalkschiefern bei Daiting gefunden worden und jetzt in der Sanmlung des Teyler'schen Museums zu Harlem befündlich sied.

#### Acanthoteuthis brevis. Taf. I. fig. 3.

Bel Bekanntmachung der neuen Gattung schalenloser Cephalopoden unter dem Namen Acanthoteuthis habe ich im ersten Heft dieser Beiträge pag. 94 bemerkt. daß die verschiedenen Arten von Schulpen aus den Kalkschiefern von Bayern, welche sehr schmal in Gestalt eines dreischneidigen Degens oder mit einem lanzettförmigen Ende versehen und früher Onychoteuthis genannt worden sind, sümmtlich zum Genns Acanthoteuthis zu gehören scheinen. Eine Bestätigung dieser Vermuthung habe ich seitdem bei näherer Untersuchung der vielen verschiedenen, in jenen Schiefern vorkommenden Coproliten gefunden. Es bestehet nämlich eine Art dieser Coproliteu ausschließend aus Ueberbleibseln der unverdaulichen Theile dieser schalenlosen Cephalopoden, nämlich der Schulpe, vorzäglich des in viele kleine Stücke zusammengedrückten mittlern Kiels derselben und der au den Armen sitzenden Hakchen oder Dornen, welche tiegls groß, theils klein in bedeutender Zahl um die Schulpentheile zerstreut liegen und dadurch beweisen, das beide vom nämlichen Thiere herrühren. Ich habe die Untersuchungen hierüber nicht nur an vier dergleichen sehr vollständigen, im wesentlichen übereinstimmenden Coproliten meiner Sammlung, sondern auch an eben so vielen, in andern Sammlungen gemacht. Ich nehme daher keinen Anstand, einen neuen, in den Kalkschiefern von Eichstädt gefundenen, hierher gehörenden Cephalopoden zur Gattung Acanthoteuthis zu rechnen.

Er ist auf der ersten Tafel fig. 3. in natürlicher Größe genau abgebildet und unterscheidet sich von den übrigen bekannten langen Arten durch seine kurze Gestalt. Der hier ahgebildete Körper ist der Abdruck des ganzen Sackes dieses Cephalopoden, welcher oben an der Oeffnung 8" breit und bis an das zugespitzte lanzettförmige Ende 25" lang ist. Der Kopf, welcher über die Oeffnung des Sackes hervorragt, ist in eine Kalkspathmasse verwandelt, welche keine bestimmte Form erkennen läfst; von den Armen desselben und den Häckchen ist, wie gewöhnlich, nichts zu erkennen. In

der Mitte der ohem Hälfte des Sackes ist der dunkelgefärbte Eindruck des Tintenbertels, unter welchem die Schulpe zum Vorschein kommt und sich bis an die Spitze herabsenkt, sie ist schmal und hat an der Spitze zwei feine Seitenleisten. Der Sack selbst ist umgekehrt kegelförmig, hat aber an dem untern Ende eine fast rhomboldale Ausbreitung, welche dem Cephalopoden als Schwimmflosse gedient zu haben scheint. Auf diesem Theile des Sackes ist noch eine dünne Schale oder Haut, welche kurze feine Striche hat, auf dem andern Theile des Körpers ist die Schale abgesprungen, zeigt aber den Abdruck der fein gestreiften oder gerunzelten Masse des Sackes, den ich auch bel einigen großen Arten beobachtet habe.

#### Genus Hirudella.

#### Eine neue fossile Gattung Ringelwürmer.

Ich habe bereits bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt, daß, so häufig auch die verschiedenen Arten Lumbricarien in den lithographischen Schiefern von Solnhofen und Eichstädt vorkommen, ich sie dennoch nie in den Kalkschiefern von Kelheim gefunden habe, obgleich ich daselbst so gut wie bei Solnhofen mehrere hundert Fische gesammelt habe, von welchen diese Körper, nach der Meinung einiger Naturforscher, die Eingeweide oder die Coproliten seyn sollen! Da von den letztern wirklich viele verschiedene Arten an allen den Schieferbrüchen gefunden werden, wo Fische vorkommen, und einige derselben äusserlich den Bruchstücken von Lumbricarien gleichen. so war eine Verwechslung leicht möglich. Nachdem ich aber über 100 Coproliten von Fischen und die Eingeweide derselben in wenigstens 50 Fischen von vielen Arten näher untersucht habe, erhielt ich nicht nur die Bestätigung, meiner frühern Angaben über die wesentliche Verschiedenheit dieser Körper, soudern ich fand vor kurzem auch in den Kelheimer Schiefern ähnliche zu den Anneliden gehörende Kürper, welche jedoch mehr dem Genus Hirudo als dem Genus Lumbricus ähnlich gewesen zu seyn scheinen und im fossilen Zustande, nicht wie die letztern eine spathige Masse, sondern wie die meisten Sepien - Arten eine braune, dem Tischlerleim ahnliche Masse zurückgelassen haben, übrigens aber die Gestalt größerer oder kleinerer Blutegel (Hirudo) gehabt haben.

#### 1. Hirudella angusta. Taf. l. fig. 5.

Der Körper des größten bis jetzt gefundenen Exemplars ist 33 Linien lang und 2 Linien breit, die gans zusammengedrückte Masse ist dunkelbraun, kaum eine viertel Linie diek und hat von aussen undeutliche Furchen; das vordere Ende ist etwas schmaler und spitzer zugehend, als das hintere Ende, welches mehr abgerundet ist. Es ist in den Steinbrüchen von Kelheim an der rechten Seite der Donau gefunden.

2. Hirudella tenuis. Der Körper sehr dünn, schmal und lang, das zur Zeit einzige Exemplar meiner Sammlung ist über einander geschlagen, 30 Linien lang und 1 Linie breit und ganz flach zusammengedrückt, die Masse etwas heller wie bei der vorigen Art, beide Enden etwas zugespitzt. Vom linken Ufer der Donau jenseits der Altmüll bei Kelheim.

#### Heber

# die Fucoiden des Kupferschiefers.

Vom Herausgeber.

Aus dem Kupferschiefer des Zechsteins sind bisher folgende Arten Fucoiden bekannt gemacht worden:

- 1. Caulerpites selaginoides. Ad. Brong.
- var. lycopodioides. Ad. Brong. 2.
- 3. pectinatus. Ad. Brong.
- 4. Schlotheimii. Sternberg.
- pteroides. Sternberg. 5.
- 6. frumentarius, Schlotheim,
- 7.
- spiciformis. Sternberg. 8. digitatus. Ad. Brong. und Germar.
- 9. P Goepperti. Mstr. im ersten Heft der Beiträge Taf. IV. fig. 5.

Am hänfigsten kommen sowohl bei Richelsdorf als im Mansfeldischen der Caulerpites selaginoides mit der Varietät desselben, dem C. lycopodioides vor, welche, wie Professor Germar in seiner Beschreibung der Versteinerungen des Mansfelder Kupferschiefers sehr richtig bemerkt, nur eine Species ausmachen,

Einige Aehnlichkeit mit dem Caul. Iycopodioides haben andere Zweige von Richelsdorfer Fucoiden, von welchen ich zur Zeit nur ein kleines Exemplar erhalten konnte, daher ich es vorläufig nur als Varietät der vorher genannten Art hier mit aufführe.

10. Caulerpites intermedius. Var. Taf. XV. fig. 19. in natürlicher Größe.

Die vielen von mir untersuchten Exemplare der vorigen Art endigen alle in einer stumpfen, stark und breit gefiederten Spitze, während diese Art in einer langen, schmalen, ganz einfachen und ungegliederten Spitze ausgeht; im übrigen aber kommen die Seitenfiedern beider Arten so sehr mit einander überein, dass ich eine Trennung als etgene Species nur dann erst vorschlagen würde, wenn sich bei Auffindung vollständiger Pflanzen-Abdrücke zeigen würde, daß alle Zweige sieh auf gleiche Weise endigen.

#### 11. Caulerpites brevifolius. Taf. XV. fig. 17. in natürlicher Grüße.

Ausser den eben beschriebenen kommen auch noch andere Bruchstücke von Caulcrpiten bei Richelsdorf vor, welche sehr kurze, stark gebogene Blätter haben, die gegen
das Ende der Zweige an der Spitze breiter und abgerundet erscheinen, fast wie die
Fiedern des Fucoides Lyngbianus Ad. Br. Auch diese Art erfordert noch genauere
Untersuchung an großen vollständigen Exemplaren, zu deren Veranlassung ich diese
beiden Arten hauptsächlich habe abbilden lassen.

Neuerdings sind aber durch Herrn Althaus noch einige interessante neue Arten Algen in den Richelsdorfer Kupferschiefern entdeckt worden, welche derselbe die Gefäligkeit hatte, mir zur Bekanntmachung zu überlassen. Drei davon scheinen zur fossilen Gattung Caulerpites zu gehören, da sie mit einigen Arten Caulerpa Achullicheit haben; die vierte Pflanze aber würde am geeignetsten unter die fossile Gattung Chondrites, Sternberg eingereihet werden können.

#### 12. Caulerpites distans. Taf. XIV, fig. 1, in natürlicher Größe.

Es hat zwar diese Art auch eine entfernte Aelnlichkeit mit dem von Ad. Brongabgebildeten Fucoides lycopodioides; die Pflanze ist jedoch ästiger; die lanzettförnigst Fiederblätter sind verhältnifsmäfsig kürzer, an der Basis breiter und sitzen stets, sowohl am Stamm wie an den Aesten, weit von einander entfernt, fast gegen einander über, selten alternirend. Von Nerven ist keine Spur vorhanden. Die Pflanze selhst hat wie die andern Fucoiden des Kupferschiefers einen gläuzenden Abdruck zurückgelassen, der durch die Vergrößerung kohligte Theile zeigt.

13. Caulerpites sphaericus. Taf. XIV. fig. 2. in natürlicher Größe.

Sehr verschieden von allen bisher bekannt gemachten Arten ist der noch sehr sehtene Caulerpites sphaericus.

An dem vorliegenden Exemplar sitzen an einem etwas gebogenen starken Ast zehn großee, kreisrunde, kurz gestielte Blätter, nämlich fünf an der einen, vier an der andern Seite, und eines befindet sich an der Spitze des Zweigs. Im Innern der Blätter ist keine Spur von Nerven zu entdecken. Ob sie mehr blasenartig als flach schildformig gewesen sind, ist nicht genau zu ersehen. Der Rand derselben ist glatt und ungekerbt.

14. Caulerpites bipinnatus. Taf. XIV. fig. 3. in natürlicher Größe.

Auch diese seltene Art, von welcher ich nur zwei undeutliche Exemplare kenne, habe ich besonders deshalb abbilden lassen, um die Sammler solcher Schiefer-Abdrücke zu veranlassen, nach vollständigeren Exemplaren suchen zu lassen.

Beim eraten Anblick wird man geneigt, die Pflanze für eine Sphenopteris zu halten; der gänzliche Mangel aller Blattnerven in den Blattfiedern widerspricht jedoch dieser Ansicht. Der Stamm hat gegliederte Zweige, an welchen gefiederte Blätter aitzen. Die einzelnen Fiederblättchen sind mehr oder weniger oval, am Rande gekerbt; sie scheinen sebr dünn gewesen zu seyn, da der Abdruck derselben auf dem Schiefer nur an wenigen Stellen erhalten ist.

15. Chondrites virgatus. Taf. XV. fig. 18. in natürlicher Größe.

Die Pflanze hat eine große Aelmlichkeit mit dem, im siebenten und achten Heft von Sternbergs Flora der Vorweit Taf. 27. A. fig. 4. abgebildeten Chondrites acicularis Presl, mit welcher sie zu vereinigen Ich geneigt gewesen seyn würde, wenn diese nicht in der Tertiär-Formation vorgekommen wäre.

Aus einem gemeinschaftlichen Stamm oder Wurzelstück von 1½" Durchmesser verbreiten sich fächerförmig 25 bis 30 dinne fadenförmige 2" lange Zweige, von welchen einige dichotom zu seyn scheinen, so dafs die ganze Pflanze einem zusammen gebundenen Büschel Ruthen ähnlich sieht.

#### Heher

# einige neue noch wenig bekannte fossile Pflanzen, unter Mitwirkung

des Professor Unger in Grätz.

Vom Herausgeber.

A. Zur Gattung Culmites. Ad. Brong. Taf. III. fig. 1, 2 u. 3. Taf. IV. fig. 1, 2 u. 3.

Culmites Göpperti.

Schlotheim hat in seiner Petrefactenkunde unter den Palmaciten, pag. 396, ein Stammstück aus dem Lager von gelblich welfsen Trippel, angeblich im bunten Sandstein, vom Senkhof bei Amberg, unter dem Namen Palmacites annulatns beschrieben und Taf. XVI. fig. 5, jedoch mit zu regelmäßiger Narbenstellung, abbilden lassen, welches später von einigen Naturforschern für Stigmaria ficoides gehalten wurde.

Nachdem ich durch Acquisition der von Voith'schen Sammlung in Regensburg einige ausgezeichnete Abdrücke dieser Pflanze erhalten und näher untersucht latte, überzeugte ich mich, daße sie in ihrem ganzen Habitus von den großen fast baumartigen Stämmen der Stigmaria ficoides Ad. Brong, wesentlich verschieden ist, sich dagegen der jetzt noch lebenden Gattung Cacalia mehr nähert und überdieß in einer weit jüngern Formation gefunden wird, als Schlotheim nach der vom Professor Graf in Amberg erhaltenen Mitthellung angeführt hat. Es gehört nämlich der sogenannte Trippel vom Senkhof nicht zum bunten Sandstein, sondern zu den jüngern Schichten der Kreideformation, welche auch bei Warkersdorf unfern Schwandorf über die ältere Braunkohle vorkommt und die als Leitmuscheln der Kreide bekannten Pecten quinque-costatus, Etogyra Columba etc. mit sich führt. Mit jenen Pflanzen-Abdrücken findet man auch in jenem Trippel verschiedene Dycotiledonen-Blätter, Saamen von Folliculites Zenker mit andern Pflanzenresten, wie sie in den ältern Straten der Braunkohle vorkommen.

Eine sehr ähnliche Varletät jeuer Pflanzengattung habe ich auch in Böhmen bei Littmitz und Altsattel, zwischen Carlsbad und Franzensbad, in dem ältern Braunkohlens andstein gefunden, der von Roßmäßler in seinen Beiträgen zur Versteinerungskunde, erstes Heft, beschrieben worden ist. Dieser Gelehrte scheint nur ein kleines Bruchstück dieser Pflanze gekannt zu haben, welches auf seiner 12ten Taf. fg. 58. abgebildet und pag. 41 und 42 beschrieben worden ist; er nennt es vorläufig Stigmaria? wegen der großen Achnlichkeit des von Goeppert (Farrenkr. Taf. 33. fig. 7.) abgebildeten Bruchstücks einer Stigmaria ficoides.

Die größten und vollständigsten Abdrücke dieser fossilen Pflanzengattung sind im Trippel vom Senkhof bei Amberg vorgekommen und Taf. III. fig. 1, 2 und 3 abgebildet worden. Die bei Littmitz in Böhmen gefundene Varletät bleibt kleiner, hat kürzere Stämme und weit stärkere Wachsthumriuge. Taf. IV. fig. 1. und 2. Professor Göppert in Breslau, der mich auf die Achnlichkeit dieser Abdrücke mit der lebenden Gattung Cacalia aufmerksam machte, hat die Gefälligkeit gehabt, mir das Stammstück einer Cacalia Kleinit zu schicken, welches auf der vierten Tafel fig. 3. vorzüglich deshalb abgebildet worden ist, um die Achnlichkeit des Durchschultts der Aeste mit dem gleichen Durchschultt au der fossilen Pflanze, fig. 2. a., zu zeigen.

Alle Stammstücke sind von Wachsthumrlugen umgehen, die in ungleichen Entfernungen stehen, und bald sehr stark, bald sehvach und kaun zu erkennen sind. Sowohl zwischen, als auf diesen Ringen sitzen uuregelmäßig und in ungleichen Entfernungen Narben, welche gewöhnlich in der Mitte vertieft sind und eine ringförmige Erhöhung unlier haben, bisweilen aber als abgestutzte Warzen erscheinen. Bei einer oberflächlichen Ansicht erinnern sie au die Blattnarben der Stigmaria ficoides, bei welcher jedoch diese Narben spiratförmig um den Stamm laufen, regelmäßig im Quinennx stehen und mit gleichförmigen Blättern besetzt sind, während bei jenen bald kurze, breite und dicke, bald lauge, lauzettförmige oder schmale, wurzelförmige Auswüchse an der Stele der Narben sitzen. Bei einigen großen Exemplaren zeigt sich die Oberfläche fein granulirt.

Professor Unger, dem ich bei Gelegenheit der Versammlung der Naturforscher in Erlangen die sehen damals lithegraphirten Abbildungen jener Pflanzenabdräcke mittheilte, unsserte, dafs sie ihm das Rhizom eines rohrartigen Gewächses zu seyn schienen und war später so gefällig, mir nach vorheriger Untersuchung und Vergleichung derselben mit andern fossilen und lebenden Pflanzen, seine Ansichten über diese vegetablischen Reste schriftlich mitzutheilen und søinem Briefe zugleich zwei schöne Zeichnungen zur Erjäuterung beizugeben, nämlich:

- 1) Die Abbildung eines in der Tertiär-Süsswasser-Formation von Rein bei Grätz gefundenen Pflanzen-Abdruckes, der in allen Theilen so genau mit den Abbildungen auf der dritten und vierten Taf. fig. 1. und 2. übereinstimmt, dass an der Identität beider Pflanzen nicht zu zweiseln ist und ich daher für überslüssig gehalten habe, auch die Grätzer Pflanze lithographiren zu lassen.
  - Die Zeichnung eines Stückes vom Rhizom des Arundo Donax zum Vergleichen. Unger bemerkt dazu:

"Die Achnlichkeit beider ist gewis nicht zu verkennen und bezieht sich nicht nur "allein auf die äussere Form im Allgemeinen, sondern selbst auf die Ringe, auf die "Form und Lage der die Oberstäche bedeckenden warzenfürmigen Erhabenheiten und "die aus diesen hervorgehenden oder mit ihnen im Zusammenhange stehenden cylin-"drischen Anhängsel, welche doch offenbar nichts anders als die Wurzeln sind.

"ich mache Sie aufmerksam, dass auch Ad. Brongniart in den Annales du Musée, "Vol. VIII. und Deacr. geolog. des environs de Paris, Taf. 11. fig. 2., eine Abbiduon, "von einem ähulichen Pflanzeoresiduum gegeben hat, welelnes er Culmites anomalus "nennt, die Formation terrain laeustre superieure. Die Beschaffenheit der Gesteinsart "und die übrigen organischen Einschlüsse setzen es ausser Zweifel, das Brongmiarts "gedachte Pflanze und die Pflanze von Rein bei Grätz sicherlich identisch siod; was "wieder weiter den Schlus erlaubt, dass auch die Pflanzen von Senkhof bei Amberg "und von Littmitz in Böhmen ebenfalls nichte anders sind. Wenn auch meine Ansicht "richtig ist, dass diese fossile Pflanze ein rohrartiges Gewächs war, die vorhandenen "Reste selbst aber das Rhizom derseiben, so past doch Brongniarts Name Culmites "sehr gut darauf, indem auch sein Culmites ambiguus höchst wahrscheinlich nichts "anders als ein Rhizom einer monocotyledonen Wasserpflanze ist, so wie er selbst "seine Amplitoites parisiensis mit dem Rhizome von Caulinia oceanica vergeleicht."

Nachdem ich hierauf meine Original-Abdrücke wiederholt mit den citirten Abbildungen verglichen habe, atimme ich der Ansicht Unger's vollkommen bet, daß sowohl die Pflanzen-Abdrücke von Senkhof als von Littmitz das Rhizom eines rohrartigen Gewächses waren; diese Ansicht wird überdießs noch dadurch bestätigt, daß mit diesen Wurzelstücken auch feingestreifte rohrartige Stengel von vier bis fünf Linien Durchmesser und dret bis vier Zoll Länge vorkommen, zug'eich zeigt sich an dem Abdruck eines fossilen Rhizoms, an welchem ein Rohrstengel abgebrochen ist, noch deutlich im Durchschnitt die Porosität des Rohrs. Auch bin ich ganz mit Unger einverstanden, daß der von Brongulart gebrauchte Gattungsname Cul mites beizubehalten seyn wird. Dagegen aber kann ich mich noch nicht überzeugen, daß der in der Descript. geol. des env. de Paris, Pl. 11. fig. 2, abgebildete Culmites anomalus wirklich identisch die nismliche Species ist, wie die bei Grätz, Senkhof und Littmitz gefundene Art; denn der Culm. anomalus hat zwischen der Ringen regelmäßige Längenstreifen, fast wie die Calamiten; diese Striche fehlen aber bei allen meinen Exemplaren und sind auch auf der Zeichnung des Grätzer Exemplares nicht angedeutet. Auch scheinen die Ringe an der Pariser Art viel schärfer zu seyn. Ich hulte daher meine Exemplare für eine eigne Species, die ich Culmites Göpperti genannt habe.

Uebrigens kommt der in der Pariser Süßswasser - Foruntion zugleich mit dem Culmites anomalus gefundene, und fig. 12. auf der nämlichen Tafel abgebildete Phyllites einnamomeifolla Ad. Br. auch in Böhmen mit dem Culmites Göpperti vor und ist von Rofsmäßeler in seinen Belträgen Taf. I. mit dem Abänderungen der Blätter abgebildet und pag. 23. unter den Namen Phyllites einnamomeus Rofsm. beschrieben worden.

Bel Littmitz fauden sich mit den vegetabilischen Resten zugleich Steinkerne verschiedener Land - und Süfswasser-Schnecken, wie Hellx, Planorbis, Lymnea Paludina etc.

#### B. Zu den Coniferen.

### 1. Conites Rofsmässleri. Taf. III. fig. 4.

Zugleich mit den eben beachriebenen Abdrücken von Culmites Göpperti kommen Zweige und Früchte von Coniferen vor, von welchen Roßmäßeler am angefährten Orte einige Arten Taf. 12. fig. 50, 51, 52 und 55 abgebildet und pag. 40 und 41 beachrieben hat; verschieden davon sind die Taf. 111. fig. 4. litt. b. c. abgebildeten kleinen Früchte, die jedoch von allen mir bekannten lebenden und fossilen Arten so abweichend sind, daß ich sie für eine neue Species balte und Conites Roßmäßleri genamt habe. Die hier abgebildeten Exemplare sind vom Senklof bei Amberg, wo sie in verschiedener Größes mit mehreren andern Früchten vorkommen. Sie zeichnen sich vorzüglich durch ihre schunden, langen Schuppen aus, die eine keulenfürmige Gestalt haben und nach deu tiefen Eindrücken, welche sie im Stein zurückgelassen haben, sehr dick gewesen zu seyn scheinen. Im nämlichen Gestein habe ich Bruchstücke von Aesten gefunden, welche dahin zu gehören scheinen, fig. 4. a. ist ein solcher Zweig abgebildet, welcher au einem Seitenaste das Bruchstück eines ähnlichen Zapfen mit langen Schuppen zeigt; im übrigen hat der Zweig einige Aehnlichkeit mit dem von Roßmäßler loco cit. fig. 55. abgebildeten Pinites?

### 2. Taxites carbonarius. Taf. IV. fig. 6.

So reich auch das Braunkohlenlager des Fichtelgebirges bei der Clausen unfern Seußen an fossilen Pflanzenresten vorzüglich von dicotyledonen Gewächsen ist, so habe Ich, trotz langjähriger Recherchen, von der Brongulartischen Gattung Taxites nur ein einziges Bruchstück gefunden, welches Taf. IV. fg. 6. in natürlicher Größes abgebildet ist. Da es mir nen schien, liefs Ich es lithographiren, ersuchte jedoch den Professor Unger, mir seine Meinung darüber mitzutheilen, er schrieb mir: "fig. 6. ist "ohnstreitig ein junger Trieb von der Brongulartischen Gattung Taxites. Differenzen "mit den beschriebenen Arten lassen sich aus diesem Bruchstücke wohl kaum mit "Sicherheit ermitteln."

Da mir die von Brongniart beschriebenen Arten gänzlich unbekannt sind, so habe leh einstweilen der abgebildeten Art den allgemeinen Namen T. carbonarius gegeben, bis die Auffindung besserer und mehr entwickelter Arten eine genaue Vergleichung und nähere Bestimmung möglich machen wird.

#### C. Zu den Lycopodiacéen \*).

#### 1. Isoetltes crociformis. Taf. IV. fig. 4.

Da bisher noch wenig fossile Ueberreste aus der dritten Abtheilung der Lycopodiacéen bekannt gemacht worden sind, zu welcher die Gattungen Isoetes und Psilotaun gehören, so habe ich die ebengenannte, wahrscheinlich dahin gehörende Pflanze, aus den lithographischen Schiefern von Bayern zur Veranlassung näherer Untersuchungen abbilden lassen.

Schon vor einigen Jahren zeigte leh eine Abbildung dieser Pflanze dem Hofrath von Martius in München, welcher der Meinung war, daß sie mit der Gattung Isoectes am meisten Achalichkeit habe. Göppert fand später, daß sie sich wohl ebenso sehr der Gattung Crocus nähere, erkannte dagegen den Abdruck einer andern vollständigen Pflanze meiner Sammlung mit vielen Blättern und Wurzeln aus den Oeninger Schiefern für einen wirklichen Isoetes und nannte iln in seiner Uebersicht der Pflanzenwersteinerungen zur zweiten Ausgabe von Germar's Mineralogie, pag. 438, Isoetes Münsteri. Unger, dem ich vor einiger Zeit die lithographirte Zeichnung mittheilte, schreibt mit darüber: "In Betreff der Abbildung Taf. IV. fig. 4. haben sich auch die Wiener Botaniker "für Isoetes ausgesprochen, obgleich unser Isoetes setacea einen viel schmadern Stamm"theil besitzt, weswegen auch eine größere Achnlichkeit mit Crocus ersichtlich ist, "Ich blitte hierüber das letzte Heft von der Linnaea zu vergleichen, wo eine Anatomie "von Isoetes von Mohl vorkommt."

Dinige Autoren rechnen zwar die Gattung Isoetes zu den Marsileacéen, allein Ad. Brongniart findet mehr Uebereinstimmung mit den Lycopodiacéen.

Wenn nun gleich die Aehnlichkeit mit Crocus nicht zu verkennen ist, so bin ich, bei der eben so wenig zu läugnenden Aehnlichkeit mit Isoetes, in geologischer Beziehung weit mehr geneigt, diese Pflanze als den Representanten der letztern Gattung für die Juraformation anzusehen, da in den gedachten lithographischen Schiefern bisher nur Acotyledonen und selten Monocotyledonen vorgekommen, Dicotyledonen aber meines Wissens noch nicht gefunden worden sind.

Mir ist zur Zeit nur das hier abgebildete Exemplar bekannt, welches in den Jura-Dachschiefern von Dalting bei Monheim zugleich mit vielen Fucoiden, Fischen, Sepien etc. vorgekommen ist.

Die untere zirkelartige Knolle hat im Stein einen Eindruck zurückgelassen, der beim Finden noch mit Kalkspath ausgefüllt war, von welchem noch ein Theil in der Vertiefung zurückgeblieben ist; von den Wurzelfasern am Knollen ist wenig zu schen, da sie mit Steinmasse bedeckt sind. Vier pfriemenförmige Blätter haben einen riemenartigen, schwarz-grau gefärbten Eindruck zurückgelassen, sie scheinen daher ziemlich dick gewesen zu seyn. Im Original erkennt man, dass diese Blätter ihre Basis am Knollen und nicht am Stengel baben, der eigentlich nur eine Vereinigung mehrerer Blätter ist.

 Psilotites filiformis. Taf. XIII. fig. 11. in natürlicher Größe und Taf. XV. fig. 20. ein Stammstück in sehr vermehrter Größe.

Erst im vorigen Herbst erhielt leh in Daiting bei Monheim aus den dortigen Schieferbrüchen, in welchen einige Jahre vorher der eben beschriebene Isoetites gefunde worden war, eine neue, wahrscheinlich zu Brongniart's dritter Abtuellung der Lycopodiacéen gehörende kleine Pflanze, welche am meisten Achnlichkeit mit jungen Wedela von Psilotum triquetrum hat, obgleich die Wurzel davon abweicht. Die ganze Pflanze scheint vollständig vorhanden zu seyn. Das 5" lauge und in der Mitte 2" breite Rhizom hat eine verlängert flaschenförnige Gestalt und scheint sehr dick gewesen zu seyn, da es einen tiefen Eindruck im Stein zurückgelassen hat, der mit Kalkspath ausgefüllt ist, welches auch bei den Wurzelstücken der Fucoiden im lithographischen Schiefer sehr gewöhnlich ist. Man erkennt im Hohldruck Erhöhungen und Vertiefungen, wie sie am Rhizom einiger Fahrenkräuter und selbst des Lycopodium mandioccanum und gnidioides vorkommen. Aus diesem Rhizom erhebt sich ein einfacher 11" langer, fadenförmiger Stengel, der an der Spitze doppelt dichotomirt und noch um 3" verlängert ist. Man erkennt am Stengel Eindrücke, wie sie an vielen Lycopodiacéen, namentlieh an der Gattung Psilotum eigenthümlich sind; auf der Taf. XV. 6g. 19. ist

ein Stammstück in sehr vermehrter Größe abgebildet, an welchen diese Eindrücke deutlich zu erkennen sind.

Herr Dr. Braun in Bayreuth, der ein schönes Herharium besitzt und dessen Ansicht ich wegen seiner botanischen Kenntuisse mir erbat, äusserte sich darüber wie folgt: "Diese Eindrücke scheinen von zweireisitg, abwechselnd stehenden blattartigen Ansätzen "und von einer deutlichen, der ganzen Länge nach verlaufenden Mittelrippe herzurühren, "und der dünne, sich erst an der Spitze doppelt gabelnde Wedel zeigt an den Enden "der Gabelung Andeutungen zur weitern Theilung. Der Steinkern und Hohldruck des "dickern untern Theiles hat Erhölungen, welche den Schuppen eines schiefen unternjirdischen Fahrenstrunkes entsprechen. Das ganze Pflänzehen kommt in seinem Habltus "sehr mit einem ganz jungen Wedelchen von Schizzaea, zumal aber mit Pailotum triquetrum "Schwarz überein."

Ich nehme daher keinen Anstand, diese kleine Pflanze zu den Lycopodiacéen zu rechnen und vorläufig für einen Representanten der Gattung Psilotum zu halten, weshalb ich ihr den Gattungs-Namen Psilotites beigelegt habe.

#### D. Zu den Gentlanéen.

#### Villarsites Ungeri, Taf. IV. fig. 5.

Bel meiner letzten Auwesenheit in Verous fand ich beim Castos der Arena das Bruchstück eines großen Blattes aus dem Monte Bolca, welches in der äussern Form großes Aehulichkeit mit den Blättern der Nymphaea lutea hat.

Da ich ein solches Blatt weder in der Saumlung des Grasen Gazola, die ganz besonders reich an neuen und seltenen sossilen Pflanzen vom Monte Bolca ist, noch in den Sammlungen des Marchese Canossa zu Verona, der Universität zu Padna und den Cabinetten zu Mailand gesehen hatte, dasselbe mir überhaupt auch ganz neu war, so kaufte ich es, um es genauer untersuchen zu können. Abbildungen von ähnlichen sossilen Blättern sind mir unbekannt. Adolph Brongniart fand zwar in der tertiären Süßswasser-Formation von Paris ein Wurzelstück, welches vollkommene Achnlichkeit mit dem Stamm der Nymphaea Arcthusa, jedoch keine Blätter hat, und erwähnt ausserdem den Abdruck einer Blüthe von der Gattung Nymphaea aus dem Monte Bolca; die letztere Angabe verleitete mich zu der Meinung, jenes Blatt könne einer vorweitlichen Nymphaea angehört haben. Professor Unger machte mich jedoch darauf aufmerksam, daß dieses Blatt nach seiner Nervatur keine Nymphaea seyn könne und schickte mir zur nochmaligen Untersuchung ein paar Blätter von Limanaulemum (Villarsia) nymphoides in der Meinung, daß sieh mit dieser Pflanze eine größere Achulichkeit ergeben

würde. Obgleich letzteres allerdings der Fall ist, so scheint mit doch die Verschiedenheit in der Nervatur auch bei diesen Blättern noch zu bedeutend, um das fossile Blatt mit Sicherheit der Gattung Linnanthemum zuschreiben zu können. Dasselbe hatte einen sehr langen Stiel, von welchem jedoch nur ein Theil sichtbar ist, es ist herzförmig, ganz randig, glatt und seine hintern Lappen stehen nahe beisammen. Vom Ende des Blattstiels laufen drei starke Hauptrippen aufwärts, von welchen die mittlere am dicksten ist; unter den beiden Seitenrippen senken sich an jeder Seite noch drei kleine feine Nebenrippen abwärts, welche gegen den Blattstiel an Größe abnehmen. An dem vorliegenden Abdruck haben blos die Rippen und stärkern Nerven einen schwarzen Eindruck zurückgelassen, die feinern anastomosirenden Nerven sind nur mit dem Vergrößserungsglase an einigen Stellen zu erkennen. Das Blatt von Linnanthemum nymphoides unterscheidet sich durch fünf Hauptrippen, Nymphaea hat deren noch mehr, wenigstens sieben, die aufwärts gerichtet sind.

Eine größere Uebereinstimmung findet aber statt, bei der Nervatur der Blätter von der Villars in macrophylla aus Ostindien, welche Blätter von der Größe und Gestalt der Nymphaea lutea mit drei Hauptrippen hat. Dieses veranläst mich, die Pflanze, von welcher das mehrerwähnte Blatt herrührt, für eine Villarsia oder doch für den vorweltlichen Representanten derselben zu halten; ich habe sie daher Villarsites Ungeri genannt.

#### Ueber

## eine neue Art Myriacanthus,

im Jurakalk.

Vom Herausgeber.

Myriacanthus vesiculosus. Taf. VI. fig. 3. in natürlicher Größe.

Aus der Sammlung des Herrn Hofrath Menke in Pyrmont erhielt ich im vorigen Jahre das Bruchstück einer Versteinerung, welche nach der beiliegenden Etiquette schon im September 1765 in den Steinbrüchen des Lindener Berges bei Hannover gefunden worden war; ob in den obern, zum Coralrag oder in den untern, zum Oxfordelay gehörenden Schichten, war nicht dabei bemerkt; allein die noch daran fest sitzenden Theile der Gebirgsmasse deuten auf diejenige untere Schicht des Coralrags hin, in welcher die vielen Nerinéen vorkommen, den mittleren Oolith von Koch und Dunker. Nach dem vorliegenden Bruchstücke muß dieser Rückenstachel von bedeutender Stärke und Größe gewesen seyn, da die Knochenmasse auf dem Rücken bis zur innern Höhlung 5<sup>ttt</sup> beträgt, die Seitenwände sind dagegen nur 3 bis 4<sup>ttt</sup> diek. Die braune Knochenmasse ist dicht, hat jedoch feine Poren; auf der äussern Seite ist sie mit glänzend glatten Pusteln dicht besetzt, welche von der Größe einer Linie bis fast zwei Linien variiren, sie sind bald rund, bald mehr oder weniger länglich. Zwiseben diesen dunkelbraunen, blasenförmigen Erhöhungen ist die vertiefte Masse hell und porös.

### Nachtrag

zu den

## Versteinerungen des Uebergangskalkes mit Clymenien

Oberfranken. Vom Herausgeber.

Seit der im dritten Hefte dieser Beiträge zur Petrefactenkunde bekannt gemachten Abhandlung über die Versteinerungen des Clymienkalkes von Oberfranken sind wieder so viele neue Arten aufgefunden worden, dass Ich zur Ergänzung und Berichtigung des frühern Verzeichnisses die interessantesten neuen Arten auf den Taf. X., XL und XII. habe abbilden lassen und nun die nöthigen Beschreibungen und Erläuterungen hinzufüge.]

#### I. Zu den Trilobiten.

### Zur Gattung Calymene.

 Calymene marginata. Taf. X. fig. 1, 4 und 5. Kopfschilder von alten, fig. 7. von jungen ludividuen, fig. 8. ein Schwanzschild in vermehrter Größe.

Dieser mir bisher unbekannte Trilobit kommt in verschiedener Größe und einigen Abänderungen sowohl im sehwarzen Kalk vom Schübelhammer als in der roth-braunen Kalkschiehte von Gattendorf vor, so daß einzelne Bruchstücke desselben leicht für verschiedene Arten gehalten werden können.

Obgleich die Rumpfstücke, wie bei allen übrigen Trilobiten des Clymenienkalkes von Oberfranken stets fehlen, mithin die Kopfschilder von den Schwanzstücken getrennt vorkommen, so habe ich doeh geglaubt, die letztern, welehe eben so häufig und in so veränderlicher Form wie die ersten gefunden werden, als zusammengehörend annehmen zu müssen, da beide Theile in gleicher Art gekörnt sind, in den nämlichen Lagen und

Handstücken vorkommen, und bisher in der braun-röthlichen Kalklage von Gattendorf noch keine andern Theile von gekörnten Trilobiten gefunden worden sind.

Das Kopfschild ist halb kreisförmig, dicht graunlirt, von einem ziemlich breiten, erhabeuen Rand umgeben, welcher an der innern Seite eine eben so breite Rinne hat und an beiden Seiten in eine Spitze endigt. Aus dieser Randansbreitung erhebt sieh der eenvexe Kopf, dessen Spindel bis an die Randrinne reicht, hinten breiter als vorn und durch eine Furche von den Wangen getrennt ist; an den Seiten dieser hoch gewölbten Spindel sind zwei bis drei nach vorn gerichtete Furchen, die bald enger hald weiter, flacher oder tiefer erscheinen. Die Wangen an der Seite der Spindel sind nicht so hoch als diese gewölbt; die sehr fein punktirten großen und hohen Augen sitzen dicht an der Spindel.

Das granulirte Schwanzschild ist dreilappig, mit einem flachen Raude umgeben, die breit gewöhte Spindel sechsgliederig, auf den Seitenloben sind sechs tiefgespaltene dichotome Rippen und unter der Spindel drei kurze einfache Rippen. Länge 0,005; Breite 0,011. Das größte Exemplar ist 0,007 lang und 0,015 breit.

2. Calymene fureata. Braun. Taf. X. fig. 9. ein Schwanzschild in vermehrter Größe.

In der Sammlung des Herrn Dr. Braun befanden sich aus dem Steinbruch vom Schübelhammer noch einige Schwanzschilder von Trilobiten, die wahrscheinlich einer noch nicht beschriebenen Art Calymene gehören werden. Sie haben einige Achulichkeit mit den Schwanzschildern der C. marginata, sind jedoch im Verhältnis der Länge zur Breite länger als jene (Länge 0,006, Breite 0,010). Sie sind mit einem convexen Rand ungeben; die gewölbte Spindel hat bis 11 Glieder, welche auf dem Rücken schwach granulirt sind. Auf den Seitenloben sind sieben bis acht am äussern Ende etwas gegabelte Rippen.

## Zur Gattung Asaphus.

## 1. Asaphus dubius. Taf. X. fig. 12.

Zeuher hat in seinen Beitrügen zur Naturgeschichte der Urwelt 1833 auf der vierten Taf. fig. 8. a. einen Körper abgebildet, welcher der Zelchnung auf Taf. X. fig. 12. ganz gleich kommt, und neumt ihn in der Beschreibung pag. 48 den angeblichen Kopf von Otarion squarrosum. Diese Species Otarion ist aber noch so problematisch, dass ich um so mehr Anstand nehme, den hier abgebildeten, beim Herrn Dr. Braun gesehenen Körper für ein ganzes Kopfstück zu halten, als ein fast gleiches Stück meiner Sammlung, jedoch etwas beschädigt, zeigt, dass es wohl nur die Spindel oder

der mittlere Theil des Kopfschilds gewesen ist; auch befindet sich in meiner Sammlung eine bei Reval vorkommende Spielart des Asaphus expausus Wahlenb., den Schlotheim als Trilobites cornigerus beschrieben und abgebildet hat, an welchem die Wangen mit den Augen so verschoben sind, dass die Spindel in eben der Form erscheint.

Uebrigens kann diese Kopfspindel auch nicht von einem Otarion herrühren, da das charakteristische Merkmal dieser Gattung die kleinen Ochrehen (Höcker) au der Basis

der Kopfspindel fehleu.

Die Schale dieses in natärlicher Größe genau abgebildeten Körpers ist sehr fein granulirt, und zwischen den engstehenden erhabenen Punkten zeigen sich kleine Warzen. Die ovale Stirn ist vorn am breitesten und kreisförmig gebogen; an der Basis ist eine halbmondförmige Erhöhung, und diese ist mit einem hufeisenförmigen breiten Rand umgeben, welcher bis zur halben Höhe der flach gewölbten Stirn reicht.

## Zur Gattung Ellipsocephalus. Zenker.

Ellipsocephalus Hoffii? var. pygmaeus.

Die im Steinbruch von Schübelhammer gefundenen Kopfschilder, welche ich hierher rechne, sind von den bekannten Kopfschildern des Ellipsocephalus Hoffig welche bei Beraun in Böhmen vorkommen, und von Zenker und Bronn beschrieben und abgebildet worden sind, nur durch ihre sehr klein bleibende Gestalt verschieden, da keines der untersuchten Exemplare länger als 0,003 und breiter als 0,004 war.

Das Kopfschild ist ohne hornförmige Verlängerung, die convexe Spindel elliptisch, die flachen Wangen mit einer erhöheten Randausbreitung, keine sichtbaren Augen.

## Zur Gattung Otarion. Zenker.

1. Otarion elegans. Taf. X. fig. 2. in vermehrter Große.

Das von Zenker aufgestellte Genus Otarion, welches auch in Bronns Lethaea, jedoch als zweifelhafte Gattung aufgenommen ist, kenne ich zur Zeit nur nach einzelnen getreunten Theilen dieses Trilobiten. Vom Otarion diffractum Zenker besitze ich im Uebergangskalk der Königshütte in Böhmen sowohl den Kopfschild als den Rumpf in mehrfachen Exemplaren neben einander liegend; zugleich mit ihnen fand Ich keine andere Trilobiten, als die davon sehr verschiedene Calymene intermedia, welche auch bei Elbersreuth vorkommt und im dritten Heft abgebildet und beschrieben worden ist; es läßet sich daher wohl annehmen, daß die von Zenker zusammengestellten Kopfschilder und Rumpfstücke auch wirklich zusammengehört haben. Wesentliche Kennzeichen um Kopfschilde sind nach Zenker die an der Basis der Kopfspindel befindlichen

zwei kleinen Höcker (Oehrchen), die übrigen angegebenen Kennzeichen, vorzüglich der Mangel der Augen, passen auch auf die Paradoxiden, ich würde daher diese Körper zu der ebenerwähnten Gattung zählen, wenn ich nicht sowohl bei meinen Exemplaren von Otarion diffiactum und O. elegans, als auch von O. pygmaeum die Augenerhöhungen deutlich wahrgenommen hätte, die mithin eine Trennung von den Paradoxiden nothwendig machen.

Vom Otarion elegans sind mir bisher nur Kopfschilder bekannt, welche so klein sind, dass sie leicht im dunklen Clymenienkalk bei Schübelhammer, wo sie bisher vorgekommen sind, übersehen werden können. Von zwölf Exemplareu, welche ich zur Untersuchung vor mir liegen habe, ist der größtet Kopfschild 0,005 hang und 0,008 breit, die kleinern sind nur etwas über eine Linie lang. Das Verhältnis der Länge zur Breite bleibt sich jedoch nicht bei allen Kopfschildern gleich.

Der halbkreisförmige Kopfschild hat an beiden Seiten abwärts gesenkte Spitzen; die Spindel mit den Seitenwangen ist hoch gewölbt und von einer ziemlich breiten und tiefen Randfurche umgeben, welche oben in der Mitte etwas zugespitzt ist. Die eiförmige, uuten fast gestielte Spindel ist zwei Drittheil so lang als der Kopfschild, hat unten an der Basis zu beiden Seiten einen erhabenen Höcker (Oehrchen), welcher durch eine tiefe Furche von der Spindel getrennt ist und über den Höcker von jeder Seite zwei nach vorn gerichtete kurze Furchen; die gewölbten Wangen (Flügelhöcker) haben in der Mitte eine kleine Augenerhöhung. Unter der Spindel ist ein gebogeuer Rand mitt einem runden Knöpfeleen. Die Schale ist glatt.

#### 2. Otarion pygmaeum. Taf. X. fig. 11.

Auch von diesem sehr kleinen Trilobiten kenne ich zur Zeit nur einige Kopfschilder, von welchen der größte 0,004 lang und 0,003 breit ist. Sie unterscheiden
sich von der vorhergehenden Art durch eine weit schmälere Gestalt, durch den gänzlichen Mangel der Randfurchen und durch die sehr fein granulitre Oberfläche, deren
erhabene Punkte an der Stirn in kurze Strichelchen übergehen; auch fehlt unter der
Spindel der gebogene Rand zwischen dem Knöpfehen. An einem Exemplare meiner
Sammlung ist die Schale sehr wenig gekörnt. Er kommt im Clymenienkalk von
Schübelhammer vor.

### Zur Gattung Harpes.

Im dritten Heft dieser Beiträge habe ich Taf. V. fig. 22. den Kopfschild eines Trilobiten abbilden lassen, von welchem ich nur beschädigte Exemplare kannte. Ich hielt ihn für einen Trinucleus und beschrieb ihn pag. 45 als Tr. Wilkensii, seitdem zelgte mir Herr Dr. Braun ein vollständiges Exemplar seiner Sammlung, welches wie die Galtung Harpes Goldf. Augenerhöhungen auf den Wangen hat, daher der Name Trinucleus Wilkensii in Harpes Wilkensii umzuändern seyn wird; die vergrößserte genaue Abbildung befindet sich auf der zehnten Tafel fig. 3.

#### Zur Gattung Trinucleus.

#### 1. Trinucleus? laevis. Taf. X. fig. 6.

Aus der gelb - röthlichen Schichte des Marmorbruchs bei Gattendorf, woher mir jedoch nur das abgebildete Kopfstück bekannt ist, welches einen fast habbreisförmigen Umfang hat und mit einem sehmalen, erhabenen, gauz glatten Rand umgeben ist. Aus dieser schmalen Randausbreitung erhebt sich der convexe Kopf; er hat eine vorn sehr breite, hinten schmal zugehende, hoehgewölbte Stirn, von einer tinfen Furche umgehen, durch welche er von den beiden gleichförmigen gewölbten, fast spindelförmigen schmalen Wangen getrennt ist; diese stehen nicht in paralleler Richtung mit der Kopfspindel, sondern sind mit dem vordern Ende seitwärts gerichtet. Alle drei Kopfloben reichen bis an den äussern Rand.

Die Oberfläche der Schale ist ganz glatt; die Länge 0,006, die Breite 0,010. Dieses einfache Kopfstück hat einige Achnlichkeit mit dem Kopfe des Trinucleus undus Murchison, dem jedoch die Randeinfassung fehlt.

#### Trinucleus intermedius. Taf. X. fig. 10.

Diese neue Art bildet den Uebergang der vorigen Art zum Triauclens Otarion und Nilsoni, die im dritten Heft dieser Beiträge Taf. V. fig. 25 und 26 abgebildet und pag. 46 und 47 beschrieben worden sind. Ich kenne zur Zeit aber nur die Kopfstücke desselben, deren Umfang halb kreisförmig und von einem etwas aufstehenden, sehr schmalen Rand umgeben ist; der Kopf ist flach gewölbt, ganz glatt, der vordere Theil der sehr breiten Stirn stärker gewölbt; die beiden eiförmigen Wangen durch eine bogenförmige Furche von der Kopfspindel getreunt, welche eine pilzförmige Gestalt hat. Die Länge 0,011, Breite 16.

Ist zur Zeit nur bei Schübelhammer vorgekommen.

#### Zum Trinucleus? Nilsoni.

Vom Trinucleus? Nilsonl befindet sich ein Kopfstück in der Sammlung des Dr. Braun, welches viermal so groß ist, als das im dritten Heft der Beiträge etc. Taf. V. fig. 25. abgebildete Exemplar, es ist überdiefs uicht so stark gewölbt und die Furchen, welche das Kopfstück in drel Theile trennen, sind flacher. Es scheinen dieses jedoch

nur Alters - Verschiedenheiten zu seyn, wie aus den Exemplaren mittlerer Größe hervorgeht.

Andere beschädigte Kopfstücke und Schwanzklappen in meiner und in Dr. Braun's Sammlung beweisen, das ausser den schon bekannten Arten noch mehrere andere neue Arten vorkommen. Die vorliegenden Exemplare sind jedoch zur Abbildung und Beschreibung nicht geeignet.

## II. Zu den Bivalven. Acephalen.

#### Zur Gattung Posidonomya.

 Posidonom ya lata. Taf. XI. fig. 3. a. b. in natürlicher Größe, aus dem Clymenienkalk von Geiser, wo sie selten vorzukommen scheint.

Sie hat einige Achnlichkeit mit den beiden im dritten Hefte abgebildeten, concentrisch gestreiften Arten, nämlich der Posidonomya nobilis und P. elegans. Von der erstern unterscheidet sie sieh durch eine ungleich breitere Gestalt und durch vertiefte Furchen zwischen den concentrischen Streifen. Von der zweiten, durch eine große, sehr flache und breite, statt einer kleinen, langen, hochgewölbten Schale und durch breitere concentrische Furchen, statt enge, feine Linien.

Die Schale ist flach, breiter als laug, 1" 11" lang, 2" 3" breit, ist regelmäßig mit scharfen concentrischen, gleich weit entfernten und concaven Zwischenfurchen bedeckt; Ohren unkenntlich; der ziemlich stumpfe, etwas übergebogene Wirbel hat an der linken Seite einen concaven Ausschnitt, wie bei fig. 3. b. abgebildet ist.

 Posidonomya? costata. Taf. XI. fig. 2. In natürlicher Größe aus dem braumrothen Kalk von Gattendorf.

Diese kleinere Art hat einen starken Ausschnitt an der vordern Seite, ist 1" 3" lang, 
1" breit; gegen den Wirbel ziemlich gewöhlt, dieser senkt und biegt sich verlängert nuch der vordern Seite. Die weit auseinander stehenden eoncentrischen Rippen sind hoch gewöhlt und haben concave Zwischenfurchen.

Ich kenne zur Zeit nur das hier abgebildete Exemplar.

## Zur Gattung Avicula.

 Avicula (Monotis?) nuda. Taf. XI. fig. 10. in natürlicher Größe aus dem Glymenienkalk von Schübelhammer.

Leider kenne Ich von dieser besondern Art nur das hier abgebildete Exemplar, von welchem die glatte Schale beim Zerschlagen des Steins abgefallen ist, wodurch

aber an der linken Seite ein sehr starker Museular-Eindruck siehtbar geworden ist, der eine hochgewölbte ohrförnige Erhöhung bildet, die mir bel kelner andern Art vorgekommen ist. Die Schale ist übrigens läuglich voral, mit wenig gebogenen Seiten; in der Mitte hoch gewölbt, der zugespitzte Wirbel tief heruntergedrückt; an der linken Seite desselben ist ein großer, rechtwinkeliger, spitzer Flügel, an der rechten Seite felut derselbe, es secheint auch, als ob kein solcher vorhanden gewesen wäre. Auf dem Steinkern sind sehr schwache Wachsthuu-Eindrücke zu benerken.

2. Avicula tenuistriata. Braun. Taf. XI. fig. 9. in sehr vermehrter Größe. Diese zierliche kleine Avicula hat einige Achniltehkeit mit der A. cerotophage. Schloth., scheint aber sich der Abtheilung der verbogenen Arten (insectae) zu nähern, welches aber nicht genau zu erkennen ist, da das einzige vorliegende Exemplar noch im sesten Stein besindlich ist. Schale sat rhomboidalisch, am Rücken stark gewöhlt, mit dem Wirbel nach vorn übergreisend, der vordere etwas auswärts gehende spitze Flügel ist große, mit einer schmalen Leiste, der hintere ebensalls großes Flügel ist noch zum Theil von Steinmasse bedeckt.

Ueber die ganze Schale laufen regelmäßige, sehr feine, gedrängte, concentrische Streifen. Von Geiser.

3. Avicula quinque costata. Taf. XI. fig. 5. in vermehrter Größe.

Schale verlängert, eiförmig, flach gewölbt, die Wirbel nach der vordern Seite gebogen, flach, mit abwärts gebogenen Flügeln, von welchen der vordere am größten und abgerundet ist. Vom Wirbel strahlen fünf Hauptrippen gegen den untern Rand, zwischen welchen sich drei erhabene Streifen befinden, die jedoch auf den Stelnkernen nicht sieitbar sind.

Aus dem Clymenienkalk von Schübelhammer.

4. Avicula? planicostata. Braun. Taf. XI. fig. 4. in vermehrter Größe.

Schale flach, gewölht, am Wirbel strahlen abwechselnd breite und schmale, sehr flache Rippen mit breiten Zwischenfurchen gegen den Rand. Der hintere Flügel ist abwärts gesenkt, der vordere ist bei dem vorliegenden Exemplar mit Steinmasse bedeckt.

Vom Schübelhammer.

## Zur Gattung Cardium.

1. Cardium? paradoxum. Taf. XI. fig. 7. In natürlicher Größe.

Ich besitze zwar nur einen Steinkern dieser besondern Art; sie ist aber so sehr verschieden von allen bisher bekannten Arten, dass ich glaubte, sie nicht übergehen zu dürfen, sie aber nur als zweiselhaste Art aussühre. Die Schale hat eine dreiseitige Form, die linke Seite concav eingebogen, die rechte und untere Seite convex gebogen; in der vordern Haifte gegen den Wirbel stark gewölht, gegen den untern Rand flach ausgebreitet; der Wirbel tief herabgedrückt, sehr spitz, und stark nach der linken Seite (nach voru) gewendet. Die Schale hat den Eindruck von drei Abtheilungen zurückgelassen. In der Mitte ist eine breite, flach gewölbte Erhöhung, daneben zwei breite, flach concave Eindrücke, auf welchen zwei rippenartige Erhöhungen folgen; an der Seite der vordern Rippe befindet sich noch ein schmaler, rinnenartiger Eindruck. Unregelmäßige Wachsthumeindrücke zeigen sich zwischen diesen Falten.

2. Cardium planicostatum. Braun. Taf. XI. fig. 6. in natürlicher Größee Von dieser Art ist mir ble jetzt nur das hier abgebildete Bruchstück bekannt. Sie gehört zur Abtheilung der Rotundaten, ähnelt sich aber in der äussern Form der Gattung Isocardia.

Schale schief oval, stark gewölbt, der Wirbel hoch, verlängert und stark nach der vordera Seite zusammengekrümmt, von ihm aus strahlen 16 bis 17 breite Rippen, welche am Wirbel sehr schwach, in der Mitte der Schale etwas gewölbt, und gegen den äussern Rand aber slach sind; die Zwischensurehen haben nur die halbe Breite der Rippen.

Von Geiser, im Clymenienkalk.

3. Cardium? problematieum. Taf. XI. fig. 8. a. b. lu vermehrter Größe. Obgleich Ich neun Schalen dieser eigenthümlichen Bivalve untersucht habe, so konnte ich doch bei keinem Exemplare die Beschaffenheit des Schlosses entdecken, und unter sämmtlichen Schalen war keine einzige linke, soudern nur rechte Klappen von drei bis ueun Linien Länge, daher sich auch nicht bestimmen läßt, ob beide Schalen elgeichklappig gewesen sind. Wegen der Achnlichkeit mit einigen der Im dritten Hefte abgebildeten, noch als Cardium aufgeführten Bivalven, habe ich sie vor der Hand noch Cardium benannt, 1ch halte sie jedoch für eine neue Gattung. Schale ungleichseitig, schief, gewölbt, sehr fein und dicht strahlenförmig gestreift; der dicke, sehr kruuma gebogene und an der Spitze abgerundete Wirbel nach der hintern Seite gewendet; letztere ist oben stark eingebogen und senkt sich dann in einem großen, flach gewölbten Bogen abwärts; die vordere Seite zeigt sieh halbkreisförmig, es ist jedoch der Theil, welcher hinten den weiten Bogen bildet, vorn stark umgeschlagen, aber wie der Flügel einer Avicula eckig, wodurch die vordere Seite eine gewölbte scharfe Kaute erhält.

Aus dem Clymenienkalk von Geiser, wo auch eine ganz glatte Spielart vorkommt.

3. Cardinm? dichotomum. Braun. Taf. XI. fig. 11. in vermelnrter Größe. Von dieser Art kenne ieh zur Zeit nur eine Schale, welche zum Theil mit Steinmasse bedeckt, gewöht und breiter als lang ist. Zahlreiche Längsrippen strahlen vom Wirbel aus und zertheilen sich in der Mitte in zwel bis drei erhahene Streifen, welche durch schwache Wachsthumstriche durchschnitten werden. Die Wirbel in der Mitte. Vom Schäbelhammer.

#### Zur Gattung Lunulacardium.

 Lunulacardium inaequicostatum. Taf. XI. fig. 1. a. b. in natürlicher Größe.

Ich besitze rechte und linke Klappen dieser Bivalve, die in einem Handstücke sassen, welches aus dem Steinbruch von Schübelhammer kommt. Die Lunula an dieser Species sitzt so tief an der Seite, dass sie bei der Ansicht der Schale von oben nicht bemerkt wird; von der Seite oder von nuten gesehen erkennt man jedoch deutlich eine kleine, nicht scharf ausgeschnittene Lunula, wie die Abbildung fig. 1. b. zeigt. Diese Art hat in der äussern Gestalt Achnlichkeit mit Lunulacardium pyriforme, drittes Heft Taf. XIII. fig. 10. Sehr zugespitzt, eisörmig, slach gewölbt, der gerade, lange und zugespitzte Wirbel in der Mitte; von ihm aus strahlen unregelmäßige Rippen gegen den äussern Rand, welche bald näher, bald weiter von einander entsernt und bald einfach, bald dichtotm, bald schmaler, hald breiter sind. Schwache, seine Wachsthumstreisen durchschneiden diese Rippen.

## III. Zu den Gasteropoden. Lamarck.

Hydrobranchien, Lamarck.

Zur Gattung Capulus. Montf. Pileopsis. Lamarck,

Ich habe bereits im dritten Hefte einige ausgezeichnete Arten Capulus bekannt gemacht und zugleich erwähnt, daß eine vierte Art meiner Sammlung, welche ich C. Braunii genannt hatte, vom Professor Goldfuß abgebildet und beschrieben werden würde. Dieses ist inzwischen unter dem Namen Pileopais Braunii. M. im siebenten Hefte Taf. 168, fig. 3. a. b. pag. 10 und 11 geschehea. Seitdem habe ich aber einige große Individuen erhalten, welche zu der nämlichen Art zu gehören scheinen, obgleich

sie etwas davon abweichen. Da die Verschiedenheiten jedoch wohl vom Alter herrühren können, so führe ich sie hier auch nur als Varietät des Capulus Braunji auf,

#### 1. Capulus Braunii major. Taf. X. fig. 13. iu natürlicher Größe,

Sowohl von dem hier abgebildeten, als von einem etwas kleinern Exemplar, ist nur der Steinkern vorhanden. Der obere Theil des verlängerten emporsteigenden Bauches und der schlanke, locker aufgerollte Scheitel ist von dem gewöhnlichen, kleinen C. Braunii nicht wesentlich verschieden; der untere Theil des doppelt so langen Körpers hat an der hintern Seite der Länge nach flache Erhöhungen und Rinnen, und der Umkreis wird gegen die Basis ganz elliptisch. Die vordere hier abgebildete Seite ist über ein Drittheil länger als die hintere. Am obern Theil sind Eindrücke der auf der Schale befindlichen concentrischen Streifen zu erkennen.

Er ist zur Zeit nur im Clymenienkalk von Schübelhammer gefunden.

#### 2. Capulus nonoplectus. Taf. X. fig. 14. a. b. in natürlicher Größe.

Von dieser seltenen Art ist mir zur Zeit nur das hier abgebildete Exemplar mehner Samulung bekannt, an welchem leider die Spitze oder der gekrümmte Scheitel fehlt. Er hat Achuliehkeit mit dem von mir im dritten llefte Taf. XIV. fig. 27. abgebildeten Capulus canalifer, unterscheidet sich jedoch wesentlich von demselben durch die weit höhern Falten und tiefe Furchen, welche bis zur Spitze reichen und eine verschiedene Eintheilung derselben, sowie durch den Mangel an Querstreifen, welche durch engstehende feine Querrunzeln ersetzt werden.

Der Körper ist übrigens hoch, kegelförmig, hinten kürzer als vorn; die Spitze in etwas gewundener schräger Richtung zurückgebogen. Von der Spitze bis zur Basis laufen neun starke Falten und eben so viele tiefe Furchen; zwei hohe Falten an der hintern oder Bauchseite sind durch eine concave Rinne von einander getrennt und haben an der andern Seite eine doppelt so tiefe, scharfe Furche; an jeder Seite sind ebenfalla paarweise ähnliche Falten, mit einer schwächern Mittelfurche und tiefern Seitenfurchen; auf dem Rücken befinden sich drei Falten, von welchen die beiden äussern am stärksten, die mittlere aber niedrig, schmal und nur durch schwache Rinnen von den äussera getrennt ist. Die feinen concentrischen Runzeln sind durch flache Knoten und Vertiefungen unterbrochen.

Aus dem Clymenienkalk von Schübelhammer.

## IV. Zu den Trachelipoden. Lamarck.

Phytophagen. Lamarck.

### Zur Gattung Melania.

1. Melania limnaeris. Braun. Taf. XI. fig. 14. in vermehrter Größe.

Diese kleine glatte Melauia hat Achulichkeit mit der bei St. Cassian vorkommenden Melania subtortilis, die im vierten Hefte Taf. IX. fig. 29. abgebildet worden ist, nähert sich aber mehr der Limnacen-Form.

Schale kurz, bauchig, conisch, mit vier bis fünf breiten Umgängen, die nach der Spitze zu schnell abuehmen und eine tiefe, breite Naht haben.

Von Schübelhammer.

#### Zur Gattung Euomphalus.

 Euomphalus ellipticus. Taf. XI. fig. 12. a. von oben, b. von unten in vermehrter Größe.

Dieser kleine zierliche Euomphalus hat zwar einige Aehnlichkeit mit dem Euomphalus helicinus, der im dritten Heft Taf. XV. fig. 7. abgebildet ist, er unterscheidet sich aber erstens durch seine sehr elliptische Gestalt, zweitens durch ein sehr flaches Gehäuse und drittens durch den großen Nabel.

Er ist zur Zeit nur im Orthoceratiten-Kalk von Elbersreuth vorgekommen.

#### Zur Gattung Turritella.

1. Turritella teres. Braun. Taf. Xl. fig. 13. in vermehrter Größe.

Von dieser glatten Art sind zwar nur drei Windungen im Stein sichtbar, sie zeichnet sich jedoch durch die ganz flachen Windungen um die stielrunde Schale, au welcher die Nähte der Umgänge; nicht vertieft sind, von allen bekannten Turritellen hinlänglich aus, und erinnert an eine ähuliche Nerinen im Coralrag von Nattheim-

## V. Zu den Cephalopoden. Lamarck.

Zur Gattung Clymenia.

1. Clymenia spinosa. Taf. XI. fig. 15. a. b. in natürlicher Größe.

Sie gehört zu der ersten Abtheilung, deren Lateral-Loben schwach gebogen oder sichelförmig sind. Der Dorsal-Sattel ist groß und hoch; der Lateral-Lobus bildet

einen flachen Bogen, erhebt sich dann zu einem flachen Sattel, der sich in der Sutur verbirgt.

Das fig. 15. abgebildete Exemplar ist nur ein Steinkern; einige Bruchstücke meiner Saumlung mit der Schale lassen keisen Zweifel übrig, daß es eine neue, von allen bekannten Arten sehr verschiedene Species ist.

Die Form ist sehr discoid, die inuern Windungen sied bei den vorliegenden Exemplaren mit Steinmasse bedeckt, die äussern nehmen langsam an Breite ab. Auf der
Mitte der Schale erheben sich rückwärts gebogene Stacheln, welche auf dem Steinkern
wie kleine stumpfe Beutelchen erscheinen, mit der Schale aber acharf zugespitzt sind.
Auf der äussern Windung siud 12 bis 13 solcher Knoten. Der übrige Theil der Schale
erscheint dem unbewaffneten Auge glatt, mit der Lupe erkennt man jedoch sehr
schwache Streifen, welche auf dem gewöhlten Rücken zurückgebogen sind und sich
am deutlichsten unterhalb der Knoten zeigen. Obgleich an den Seiten der letztern sich
eine lobenförmige Erweiterung zeigt, so stehen solche doch keineswegs mit den Loben
in Verbindung, welche sich gewöhnlich zwischen den Knoten zeigen.

Aus dem schwarzen Kalk von Schübeiliammer.

4. Clymenia subarmata. Taf. XII. fig. 4. in natürlicher Größe.

Sie gehört mit der vorigen Art in die erste Abtheilung der Clymenien; es seheinen jedoch die Rücken-Sättel nicht so hoch und die Seitenloben noch flacher zu seyn. Auch in der äussern Gestalt ist einige Aelmlichkelt, da sie wie jene sehr discoid ist, einen flach gewölbten glatten Rücken und Knoten auf den Seiten hat; allein diese Knoten sitzen nicht in der Mitte der Seitenfläche, sondern am Rückenrande, sie hängen nicht beutelartig rückwärts, sondern sind rippenartig nach dem Mittelpunkt zugekehrt, auch sind wenigstens doppelt so viel Knoten vorhanden, wie bei jener Art.

Das große vorliegende Exemplar, welches im grauen Clymenienkalk von Gattendorf gefunden worden ist, hat, wie die meisten dort vorkommenden Verstelnerungen, leider keine Schale mehr, daher nicht ersichtlich ist, ob vielleicht eine felne Streifung vorhanden war.

3. Clymenia annulata. Taf. XII, fig. 1. a. b. c. ein altes Individuum.

Bisher kannte ich die Lobeu dieser Art noch nicht, daher sie im dritten Heft zur vierten Abtheilung gerechnet ist. Ich habe von dieser C1 ym en ia a unulata in der Sammung des Dr. Braun einige ältere und jüngere Exemplare gesehen, welche eine runde, nicht wie ich früher glaubte, eine etwa sdreiseitige Gestalt haben. Die Zahl der ring-förmigen Rippen varirt sehr, bei ältern Exemplaren werden diese Rippen schwachsichelförmig, und die seinen Zwischenstreisen nehmen an Zahl bedeutend zu, zeigen

sich aber am deutlichsten hinter den Rippen gegen den abgerundeten glatten Rücken. Ich habe wegen dieser Abwelchungen ein älteres Individuum, Taf. XIV. fig. 1., abbilden lassen, an welchem auch ein Theil der sichelförmigen Loben zu erkennen ist. Diese Art steht vermöge ihrer sichelförmigen Loben der Clymenia binodosa am nüchsten, zu welcher die Varietäten Cl. nodosa und subcostata die Üebergänge bilden. Letztere, die in den frühern Heften noch nicht erwähnt worden ist, zeigt 12 bis 14 Rippen auf einer Windung, zwischen welchen sehr feine Streisen beschällen sind, welche mit einer rückwärts gebogenen Senkung über den slach gewölbten Rücken gehen, während die Rippen nicht welter als bis am Rand reichen, und bei grossen Exemplaren auf der letzten sehr an Breite zunehmenden Windung ganz verschwinden und nur die seinen Streisen übrig bleiben.

3. Clymenia brevicostata. Taf. XII. fig. 5. a. b. in vermehrter Größe,

Von der Clymenia subnodosa, die im ersten Heft dieser Beiträge pag. 8. beschrieben worden ist, habe ich Gelegenheit gehabt, einige deutliche, gut erhaltene Exemplare zu untersuchen, welche zwar sämmtlich nicht mehr als einen halben Zoll im Durchmesser haben; jedoch nicht, wie ich früher glaubte, eine glatte, sondern eine sehr fein gestreifte Schale haben, deren wellenförmige Streifen auf dem Rücken bentelförmig zurückgebogen sind; bei einigen Exemplaren zeigt sich ein feiner Kiel' auf der Schale des Rückens, der jedoch auf dem Steinkern oder dem Innern der Schale nicht zu erkennen, und eigentlich nur die Ausfüllung der Bauchfurche ist, die sich bei einigen Clymenien findet, daher ich dergleichen Rückenleisten auch schon bei andern Clymenien gefunden habe. Diese Art variirt übrigens sehr, da die feine Streifung bald kaum erkenntlich, bald ziemlich scharf ist, und die Knoten am innern Rande bald stark, bald schwach, bald kurz, bald lang sind, auch bald enger, bald weiter von einander abstehen. Der Nabel dieser involuten Clymenie bleibt jedoch stets eng. Sehr verschieden davon ist jedoch die Taf. XII. fig. 5. a. b. abgebildete Varietät von Schnbelhammer, welche nicht so involut und daher weit genabelt ist, schmalere Windungen und doppelt so viel Knoten hat, welche eigentlich mehr kurze Rippen als Knoten sind, und weshalb sie Clymenia brevicostata genannt worden ist.

5. Clymenia sublaevis.

Von der schon in der Abhandlung vom Jahre 1832 beschriebenen Clymenia sublaevis, welche ich früher der C. undulata nahe verwandt und nur durch die fast glatte Schale verschieden glaubte, habe ich ein vollständiges schr deutliches Exemplar mit gut erhaltener Schale beim Dr. Braun gesehen, welches beweiset, dass es eine durchaus verschiedene Species ist, denn die Andeutungen von Streisen auf der fast glatten Schale gehen ringförmig, nieht sichelförmig, wie bei Cl. undulata, über den abgerundeten glatten Rücken, während alle Varietäten der Cl. undulata einen flachen Rücken haben, der durch zwei erhöhete Leitsten an den beiden Seiten begrenzt ist, zwischen welchen stark gebogene, oft beutelförmig rückwärts gesenkte Streifen befindlich sind. Auch lat die Breitenabnahme der Windungen unnerklicher, als hei Cl. undulata, daher die äussere Form der Cl. laevigata sehr ähnlich wird, von welcher sie aber durch die spitzen Lateralloben hinreichend unterschieden ist.

 Clymenia flexnosa, welche im dritten Heft Taf. XVI. fig. 4. abgebildet und pag. 92 beschrieben worden ist.

Bei keiner Art habe ich einen so mannigfaltigen Wechsel in den Streifen gefunden, als in dieser stets klein bleibenden elliptischen Clymenia. Vorzäglich auffallend ist diejenige Spielart, an welcher statt den feinen stark gebogenen Streifen dicke, entfernt von einander stehende Rippen auf den äussern Umgängen sitzen, andere Varictäten wechseln mit Rippen und Streifen ab oder haben auf den innern Windungen Rippen, welche gegen die äussere Windung nach und nach in feine Streifung übergehen, wie die Abbildung auf Taf. XI. fig. 16. a. b. näher nachweiset. An andern Exemplaren zeigt sich anch wohl der äusserste Theil der letzten Windung glatt.

Alle diese Varietäten sind zugleich mit der Hauptart nur bei Geiser im hellen Kalk vorgekommen.

7. Clymenia falcifera. Taf. XI. fig. 17. a, b, in vermehrter Größe.

Diese kleine, zierliche, ganz involute Clymenia ist nur selten  $\operatorname{Im}$  hellen Kalk von Geiser vorgekommen.

Ihre einfach gezackten Loben sind nicht genau zu erkennen, scheinen aber mit denen der vorigen Art ziemlich übereinzustinumen. Ob mehr wie vier Umgänge vorhanden waren, ist bei den aufgefundenen unvollständigen Exemplaren nicht genau zu ermittelu; sie sind sämmtlich mit eng zusammenstehenden Rippen bedeckt, welche schwach sichelförmig gebogen sind, sie gehen jedoch nur bis gegen den glatten, kaum gebogenen Rücken.

8. Von Clymenia bisulcata\*) sah ich ein Bruchstück beim Herra Dr. Bramuohne Schale, an welchem die Kammerwände deutlich zu erkennen sind. Vom hoben Rückensattel fällt der Schenkel bis in die Gegend der Rinne auf der Schale, wo ein kleiner flacher Lobus gebildet wird. Dann folgt ein schmaler Sattel und auf ihn ein

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Im dritten Hefte Taf, XVI, fig. 6. abgebildet und pag. 93 beschrieben.

zweiter tiefer, beutelförmiger Lobus, dessen hoher Ventral-Schenkel sich in die Sutur verbirgt. Hiernach wird diese Art in die dritte Abtheilung mit zwei Loben gehören.

- Ob nicht die Rinne auf den Umgängen dieser Clymenia Folge einer Verletzung des behenden Thieres war, und daher die sonderbare und abweichende Kammerwand entstanden 1st, wird sich wohl erst bei Auffindung mehrerer und vollständigerer Exemplare ergeben.
  - 9. Clymenia interrupta. Braun. Taf. XII. fig. 3. in vermehrter Größe.

Diese ausgezeichnete Clymenia von Schübelhammer, welche ich nur beim Herrn Dr. Braun gesehen habe, ist discoid, hat fünf bis sechs langsam abnehmende Umgänge und einen ganz flachen, fast eingebogenen Rücken. An der Schale bemerkt man von der ersten bis zur letzten Windung in ziemlich regelmätisigen Entfernungen Querfurchen, 11 bis 12 auf eine Windung, zwischen diesen ist die Schale mit feluen sehr engsteneaden, schwach sichelförmig gehogenen Strichen bedeckt, zwischen fünf bis sechs solchen Streifen zeigt sich in gleicher Richtung eine erhabene Rippe, deren äusseres Ende sich gegen den Rückenrand zurück biegt. Am äussern Umgang sind von beiden Sciten des Rückens flache Rinnen, wie bei der im dritten Hefte Taf. XVI. fig. 6. abgebildeten Clymenia sulcata. Auf dem flachen Rücken senken sich die feinen Streifen rückwärts in einem beutelförmigen Bogen. Die Kammerwände waren an dieser ganz mit Schale bedeckten Clymenia nicht ersichtlich, daher sie vor der Hand in die vierte Abtheilung zu stellen seven wird.

10. Clymenia dorsonodosa. Braun. Taf. XII. fig. 2. in natürlicher Größe. Von dieser eigenthümlichen Art habe ich nur das hier abgebildete, noch im Stein befindliche Exemplar bei Herrn Dr. Braun gesehen. Der flache Rücken zeichnet sich durch knotige Erhöhungen aus, ganz besonders ist aber, das unter einer sehr dünnen glatten Schale eine gebogene Streifung erscheint, fast wie beim Orthoccratites paradoxus.

Kammerwände sind nicht zu erkennen, daher diese Art noch in die vierte Abtheilung zu stellen seyn wird.

 Clymenta acuticostata. Braun. Taf. XII. fig. 6. a. b. c. in naturlicher Größe.

Von dieser nenen discolden Art Clymenia kenne ich nur drei Bruchstücke, welche sich darch die hohen scharfen Rippen nud den flachen, glatten, mit einer starken Leiste begrenzten Rücken so sehr von allen bis jetzt bekannt gemachten Arten auszeichnen, dass eine Verwechslung nicht möglich ist. Kammerwände konnten an den vorliegenden Exemplaren, welche sämmtlich bei Schübelhammer vorgekommen sind, nieht entdeckt werden, weshalb diese Clymenia noch zur vierten Abtheilung zu zählen seyn wird.

#### Zur Gattung Orthoceratites. Breyn.

1, Orthoceratites paradoxus. Braun. Taf. XII. fig. 9. a. b. in vermehrter Größe.

Ich fand diesen sonderbaren Orthoceratiten beim Herrn Dr. Braun, der mich darauf aufmerksam machte, daß die erste obere Schale glatt, die zweite aber ringförnig gestreift ist. Ich war anfänglich der Meinung, es könnte wohl ein gestreifter Orthoceratit in das hohle Ende eines glatten geschoben worden seyn, wie solches im Orthoceratitenkalk nicht selten vorkommt; allein Herr Braun zeigte mir dann ein Stück der abgesprungenen ersten glatten Schale, welche auf der Innern Seite den Eindruck der zweiten gestreiften Schale hatte, fig. 9. h., wie ich solches auch schon beim O. striatopunctatas bemerkt hatte.

An dem vorliegenden Orthoceratiten zeigt sich an der Spitze der glatte Steinkeru, dann folgt die zweite gestreiste Schale, über welcher in der Mitte die obere glatte Schale sitzt, auf welcher jedoch auch zusammensitzende seine Querstreisen besindlich sind.

#### Zur Gattung Goniatites. de Haan.

1. Gonlatites einetus. Braun. Taf. XII. fig. 7. in sehr vermehrter Größse. Von diesem besonders zierlichen Goniatten habe ich zur Zeit nur ein sehr kleines Exemplar beim Herrn Dr. Braun geschen, welches noch mit Steinmasse theilweise bedeckt ist. Er gehört zu der ersten Abtheilung der Goniatien, mit einfachen schwach gebogenen Loben, ist ganz involut, mit kleinem Nabel, der äussere Umgang flach, der Rücken hoch gewölbt, an der Seite des Rückens läuft auf dem ganzen Umgang eine feine tiefe Rinne. Die Schale hat sehr feine, nach vorn gebogene Streifen; diese bilden in der Rinne einen vorwärts gerichteten Bogen, der sich von da gegen den Rücken im spitzen Winkel zurücksenkt und auf dem Rücken beutelförmige Bogen bildet; der Rückenlobus ist schmal und sehr tief, der Seiten-Sattel schmal und senkt sich bis zur halben Höhe des Rückenlobus, um dann einen sehr flachen Bogen zu bilden, der sich in die Sutur verliert.

2. Goniatites striatulus. Taf. XII. fig. 8. a. b. in vermehrter Größe,

Bereits im ersten Heft dieser Beiträge habe ich pag. 20 Nr. 20 diesen Goniatiten als eine eigne Art aufgenommen und kurz beschrieben, ohne jedoch bisher eine Abbildung davon zu geben, da fünf bis sechs untersuchte Exemplare nicht vollständig genug erhalten waren und zu wenig Ueberreste von Schale hatten. Beim Herrn Braun sah ich jedoch ein noch zur Hälfte im Stein sitzendes Exemplar, welches mit der ganzen

unbeschädigten Schale bedeckt war; ich liefs es daher Taf. XII. fig. 8. a. b. abbilden, um die eigenthümliche Zeichnung der Schale, welche aus sehr eng neben einander sitzenden, kurzen Strichen besteht, zu versinnlichen. Der gewölbte Rücken ist glatt, ohne Striche. Im übrigen beziehe ich mich auf die frühere Beschreibung.

 Goniatites tripartitus lineatus. Taf. XI. fig. 18. a. b. in natürlicher Größe.

Der im ersten Heft ausführlich beschriebene (pag. 20 Nr. 17) aber noch nieht abgebildete Goniatities tripartitus, der bei Schübelhammer nicht selten vorkommt, war mir bisher nur mit ganz glatten Schalen zu Gesleht gekommen. Vorigen Sommer wurden mir jedoch zwei Exemplare ebendaher gebracht, deren Schale sehr regehnäßig mit sehr feinen engstehenden Querlinien bedekt ist, die sich in gerader Linie vom Nabel über den rund gewölbten Rücken ziehen. In allen übrigen Thellen ist dieser Goniatit nicht von einigen Exemplaren des G. tripartitus mit glatter Schale zu unterscheiden.

## Erklärung der Figuren.

| Tafel I.                                 | pag.                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| pag.                                     | Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Zähne |
| Fig. 1. Kelaene scutellaris 96.          | des Soricidens Haueri 68.           |
| " 2. Kelaeno arquata 96.                 | ,, Iguana? Haueri 33.               |
| " 3. Acanthoteuthis brevis 97.           | , 13, 14. Capitodus truncatus 67.   |
| " 4. Scrobodus subovatus 55.             | " 15, 16. Schlundzähne von Pyeno-   |
| " 5. Hirudella angusta 98.               | dus umbonatus 67.                   |
| Tafe! II.                                | ,, 17. Capitodus subtruncatus 68.   |
| Fig. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 u.     | Tafel VII.                          |
| 16. Coelacanthus striolaris 57.          | Fig. 1. Thaumas alifer 62.          |
| ,, 2, 4, 7, 11, 13, 15 u. 17. Coe-       |                                     |
| lacanthus Kohleri 59.                    | , 2. Pterodactylus Meyeri, 24.      |
| Tafel III.                               | Tafel VIII.                         |
| Fig. 1, 2 und 3. Culmites Göpperti. 103. | Fig. 1. Protorosaurus Speneri 1.    |
| ., 4. Conites Rossmässleri 106.          | " 2. Brachitaenius perennis 22.     |
| Tafel IV.                                | Tafel IX.                           |
| Fig. 1 und 2. Varietät von Culmites      | Fig. 1. Aeschua longialata 79.      |
| Göpperti 103.                            |                                     |
| , 3. Cacalia Kleinli 104.                |                                     |
| " 4. Isoetites crociformis 107.          | 4 (1 - 11 1 2 1 1 1 1               |
| ,, 5. Villarsites Ungeri 109.            | * A t-1-0 1 11                      |
| " 6. Taxites carbonarius 106.            | C Aster Cults                       |
| Tafel V.                                 | W. Auddon Bakankii                  |
|                                          | , 8. Tineites lithophilus 88.       |
| Fig. 1. Pygopterus Humboldli 48.         | " 9. Goophilus proavus              |
| 2 4 4 1 1                                | " 10. Reckur punctatus              |
| " 3. Aethalion angustissimus 60.         | ,, 11. Squilla antiqua 76.          |
| Tafel VI.                                |                                     |
| Fig. 1. Platysomus Fuldai 45.            | Tafel X.                            |
| , 2. Acrolepis exsculptus 42.            | Fig. 1. Calymene marginata 112.     |
| ,, 3. Myriacanthus vesiculosus 111.      | " 2. Otarion elegans 114.           |
| 3 4. Sphaerodus pygmaeus 65.             | 3. Harpes Wilkensii 115.            |

| pag.                                         | pag.                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fig. 4. Calymene marginata. Var 112.         | Fig. 6. Clymenia acuticostata 126.            |
| " 5. Calymene marginata. Var 112.            | ,, 7. Goniatites cinctus 127.                 |
| ,, 6. Trinucleus laevis 116.                 | ,, 8. ,, striatulus 127.                      |
| , 7. Calymene marginata, jung 112.           | " 9. Orthoceratites paradoxus 127.            |
| ,, 8. Schwanzschild von Calymene             | Tafel XIII.                                   |
| marginata 113.                               |                                               |
| " 9. Calymene furcata 113.                   | Fig. 1. Blattina didyma 92.                   |
| ,, 10. Trinucleus intermedius 116.           | " 2. " anaglyptica 92.                        |
| " 11. Otarion pygmacum 115.                  | ,, 3. ,, authracophila 92.                    |
| , 12. Asaphus dubius 113.                    | ,, 4. ,, flabellata 93.                       |
| ,, 13. Capulus Braunii major 121.            | " 5. Acriditis carbonatus 93.                 |
| " 14. Capulus nonoplectus 121.               | " 6. Zellen aus dem Flügel der<br>Aeschna 80. |
| Tafel XI.                                    | Fig. 7. Phaneroptera Germarl 81.              |
| Fig. 1, Lunulacardium inacquicostatum. 120.  | " S. Gryllites? dubius 82.                    |
| 0 Davidenomia contata 117                    | " 9 Carabicina? decipiens 83,                 |
| 0 Decidence lete 117                         | " 10. Apiaria? lapidea 84.                    |
| 4 Autoula planianatata 116                   | , 11. Psilotites filiformis 108.              |
| 5 guinguecostata 119                         | Tafel XIV.                                    |
| 6 Cardina planicastatum 110                  |                                               |
| ,, 7. ,, paradoxum 118.                      | Fig. 1. Caulerpites distans 101.              |
| ,, 8. ,, problematicum 119.                  | " 2. " sphaericus 101.                        |
| " 9. Avicula tenuistriata 118.               | ,, 3. ,, bipinnatus 102.                      |
| , 10. , nuda 117.                            | " 4. Dorypterus Hoffmanni                     |
| , 11. Cardium dichotomum 120.                | ,, -                                          |
| ., 12. Euomphalus ellipticus 122.            | Tafel XV.                                     |
| , 13. Melania lymnaearis 122.                | Fig. 1. Prosopon spinosum, Cephalo-           |
| , 14. Turritella teres 122.                  | thorax von oben, Steinkern in                 |
| ., 15. Clymenia spinosa 122.                 | natürlicher Größe 71.                         |
| 16. , flexuosa, var. cos-                    | " 2. Prosopou spinosum, Cephalotho-           |
| tata 125.                                    | rax von oben, mit der Schale,                 |
| ,, 17. " falcifera 125.                      | doppelte Größe , 71.                          |
| ,, 18. Goniatites tripartitus lineatus. 128. | " 3. a. Presopon marginatum, Ce-              |
| Tafel XII.                                   | phalothorax von oben, mit der                 |
|                                              | Schale, doppelte Größe 72.                    |
| Fig. 1. Clymenia annulata (alt) 123.         | " 3. b. Schalenoberfläche des hin-            |
| ,, 2. ,, dorsonodosa 126.                    | tern Haupttheiles, stark vergrös-             |
| ,, 3. ,, interrupta 126.                     | sert 72.                                      |
| " 4. Clymenia subarmata 123.                 | " 3. c. Wärzchen der Schalenober-             |
| ,, 5. ,, brevicostata 124.                   | fläche, noch stärker vergrößert. 72.          |

#### m 131 AD

|      |                                  | pag. |                                  | pag |
|------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| Fig. | 4. a. b. c. Prosopon rostratum,  |      | Fig. 10, 11. Janassa Dictea      | 38  |
|      | Cephalothorax von oben und von   |      | , 12, 13, 14. Dieselbe im Durch- |     |
|      | der Seite, Stelnkern in natürli- |      | schnitt.                         | 39  |
|      | cher Größe von Kelheim           | 74.  | " 15, 16. Profil einzelner Zähne | 39  |
| .,   | 5. ) Prosopon rostratum in na-   |      | , 17. Caulerpites brevifolius    | 101 |
| 11   | 6. türlicher Größe               | 74.  | " 18. Choudrites virgatus        | 102 |
| 22   | 7. Globulodus elegans            | 47.  | " 19. Caulerpites intermedius    | 100 |
| **   | S. Capitodus angustus            | 68.  | , 20. Stengel vom Psilotites     | 108 |
|      | 9 Notidamus biserratus           | 67.  |                                  |     |



Marshy Google



Why and by Google





Ma and by Google





Marcaday Google

Tat I

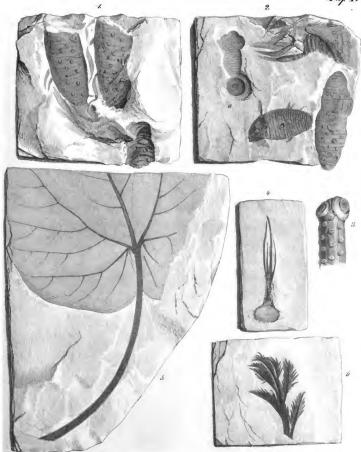

Dig zedby Google



Digital by Google

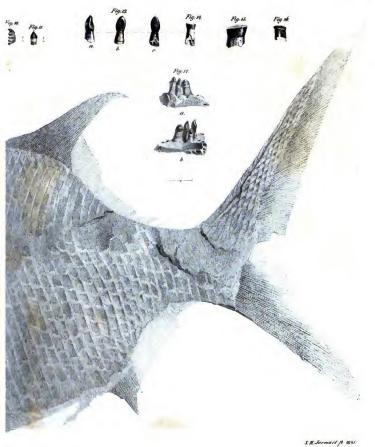

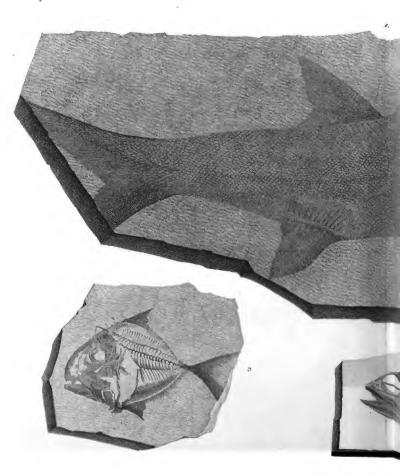

Digitality Google

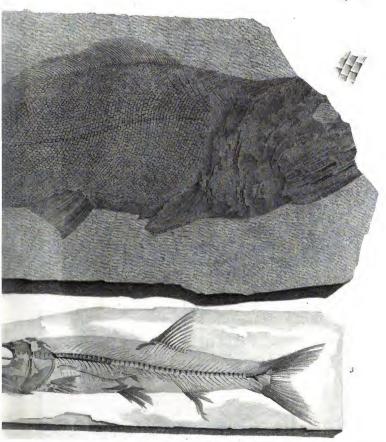

My and by Google

Tar. VIII.







Jarmart I

Dig and by Google



S. H. Jarmart H.

Whiteday Google



S HJur marth.

# Tuf XIII.



S. H.Jarmarl R.

My and by Google



Jarmarth 1842.

My and by Google